### DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

(Nro. 62.)

28. Maja 1842.

| Dastasasania        | meteorologi             | cane we Lwowie.   |
|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 1) DBLL X D D O D T | were and an an an all a | Canc we am out to |

| Dzień | Gzas                                              | Barometr sprowa-<br>dxoay do 0°<br>Reaum. miary<br>paryskiej wiedensk.                          |                                                                                            | Termo-<br>metr<br>Reaumura                                     | - "                                                                  | Ombro-<br>metr mia.<br>paryzk. | Wistr | Stan atmosfery.                                                             |  |  |  |
|-------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 24 [  | W ① 2 Po. 10 N. W. ① 2 Po. 10 N. W. ② 2 Po. 10 N. | 27, 279<br>27, 235<br>27, 296<br>27, 339<br>27, 307<br>27, 359<br>27, 305<br>27, 321<br>27, 290 | 98 0 5<br>27 11 10<br>28 0 7<br>28 1 1<br>28 0 9<br>28 1 4<br>28 1 5<br>28 0 11<br>28 0 11 | + 17,0<br>+ 9,0<br>+ 6,2<br>+ 15,0<br>+ 7,9<br>+ 3,6<br>+ 14,4 | 3,89<br>5,70<br>4,10<br>3,38<br>4,81<br>3,45<br>2,65<br>4,65<br>3,73 | 0,000                          |       | chmurno 3.  2. p. g. 3. deszez.  2.  3. pogodny. jasno. chmurno 4. pokryto. |  |  |  |

<sup>\*)</sup> Prężność pary w atmosferze będącej, w linijach paryzkich wyrażona.

Przyjechali do Lwowa.

Dnia 22. Maja: Schmeling, c. k. Feldmarszałek-Leitnant, z Brzeżan. — Hrabia Zamojski Adam, z Ohładowa. — Hrabia Zamojski Marcin, z Derewlan. — Kriegshaber, z Siemiagówki. — Urbański January, z Dobroszyna. — Męciński Frańciszek, z Hutty. — Augustynowicz Leon, z Milechowic. — Reisner Maciej, z Laszek. — Bernatowicz Hipolit, z Przemyśla. — Parzelski Karol i Jastrzębski Jozef, z Tarnopola. — Frantz, c. k. Podporucznik, ze Stryja,

Dnja 23. Maja: Książę Jablonowski, c. k. Podpułkownik, i Książę Bentheim, c. k. Hapitan, ze Złoczowa. – Rsiążę Jabionowski Rarol, z Wiednia. – Hrabina Goluchowska Zofija, ze Skalatu. – Zaslawski Alexander, ze Stryja. – Roraniewski Kipolit, z Psar. – Zgazdziński Aetoni, z Ulicka. – Chojecki Maxymilijan,

z Przemyśla. — Białobzeski Józef, z Sanoka. — Krzyżanowski Felix, z Tarnopola.

Dnia 24. Maja: Hrabia Dunin Borkowski, ze Stanisławowa. — Hrabia Mier Felix, z Podgórze.

— Hrabia Bakowski Ferdynand, z Wiednia. — Hrabia Borkowski Edward, z Zółkwi. — Baronowie Karniccy Roman, Felix i Stanisław, z Duszanowa. — Moser, c. k. Major, z Siedniogrodu. — Kraińscy Engenijusz i Maurycy. z Hermanowic. — Raczyński Jakób, z Hurowic. — Machan Antoni, z Batistycz. — Swierzawski Romald, Iżycki Józef i Rulikowski Władysław, z Polski. — Zbrozek Autoci, z Wierzbiąża. — Padlewski Eilip, z Busina. — Suchodelski Legn i Szumiański Stanisław. z Rusina. – Suchodelski Leon i Szumiański Stanislaw, ze Stanislawowa – Wietzchowski Rasał, ze Złoczowa. – Dziokowski Xawery, z Hołobutowa.

Dnia 25. Maja: Książę Lubomirski, z Borck. - Baron Bertrand, c. k. Rotmistrz, Paskudzki Ignacy, Horkowski Henryk i Mniszek Jan, z Brzeż n. – Hausner Fryderyk, z Lachodowa. – Listowski Franciszek, ze Stryja. – Gromnicki Ludwik, z Kijowiec. – Nebujewski, z Kropiwnika. – Żurakowski Józef, z Żółkwi. – Jędrzejowicz Maxymilijan, z Milatyna. – Ochocki Wojciech, z Czortkowa. – Smarzewski Nikodem, z Artasowa. – Przemycki Jan, z Ubrynowa. – Żuławski, c. k. Radca kam., i Baumann, c. k. Rapitan, ze Stanisła-

wowa. - Sulkowski, c. k. Podporucznik, z Tarnowa.

#### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 22. Maja: Jw. Jx. Snigurski, Biskup, do Zólkwi. - Hrabiowie Tarnowski Waleryjan i Łoś Mikolal, de Grodha. - Hrabina Komorowska Jozefa, do Złoczowa. - Hrabina Borkowska Julija i Wereszczyń-

Alikolam, do Taraopola. — Girtler, c. k. Radca apel., do Tarnowa. — Witwicki Jan, do Brzeżan. — Relemann Anton, do Janowa. — Zerboni Wilhelm, do Liziatycz.

Da ia 23. Maja: Baronowie Harnicey Roman, Felixi Władysław, do Tarnopola. — Majewski Ludwik i Rorytko Stanistaw, do Brzeżan. — Skolimowski Teodor, do Humieńca. — Smarzewski Piotr, do Żelechowa. — Bobrowski Ignacy. do Zólkwi. — Gbertyński Seweryn, do Wistobok. — Żebrowski Tedensz, do Ołomuńca. — Agopsowicz tlugo, do Gródka. — Lipińscy Antoni i Felix, do Złoczowa. — Maluja Bartolomicj i Wybradowski Roman, do Brzeżan.

do Stanisławowa. — Ksiaże Bentheim, c. k. Feldmarszałck-Lejtnant, i Hrabia Gaisruck, c. k. Jenerał-Major, do Stanisławowa. — Ksiaże Bentheim, c. k. Kapitan, i Parzelski Karol, do Złoczowa. — Hrabia Krasicki Alezander, do Zółkwi. — itrabina Starzeńska Maryja, do Strzałck. — Bernatowicz Hipolit i Urbański January, do Gródka. — Lekczyński Jan. Dabrowski Michał i Dobrowolski Trichał, do Stryja. — Tarnawiccki Mikołaj, do Budomirza. — Dobrowolski, c. k. Porneznik, do Złoczowa. —

Dn. ia 25. Maja: Heinze Jablonowski, c. k. Podpułkownik, i Ksiaże Jablonowski Karol, do Złoczowa. — Hrabia Siemiński Konstanty, do Zolkwi. — Hrabia Zamejski Adam, do Derewlan. — Hrabia Fredro

Baron Bruncki Leon, Dziokowski Seweren i Zasławski Alexander, do Stryja. — Przydzemiski Mindelaj, do Stroje. bolaj, do Baron Brunicki Econ, Dzionowski Seweren i Zasławski Alexander, do Stryja. – Przydzenia i pob. – Lempicki Hilary i Brobicki Paweł, do Bartziowa. – Obertyński Leopold, do Stroni-do Drohoby akowski Józef, do Derewian – Męciński Franciszek, do Hutty. – Festenmayes, c. k. Porucznik, do Drohobycza. - Frantz, c. k. Podporucznik, do Stryja.

#### Hurs wiedenski. Srednia cega. Dnia 18. Maja pCtg. w M. R. Obligacyje długu Stanu . . (5 )108 1/2 (4 1.99 718 detto detto 13 ) 76 112 Obligacyje wylosowane, obligacyje 1107 718 Kamery nadwornéj požyczki przyanuszonej w Krainie i skarbowe Stanow Tyrolskich \_ \_ - - - -Pozyczka do wygrania pr. losy z r. 1834 692 112 za 500 ZR. Obligacyje wiedeńskie bankowe - - (21/2) 65 1/4 Obligacyje powszechnej i wegierskiej (3 Hamery nadwornej, dawniejszego (2 1/2 ) 65 1/4 długu Lombardzkiego, tudzież we (2 1/4 ) Fiorencyi i Genui zaciagnionej po- (2 Evczki - - (134) Akcyje północnej kolei želaznéj Cesarza Ferdynanda za 1000 ZR. Daia 19. Maja. Srednia cena. pCtu w M. K. Obligacyje dingu Stanu - - . (5 )108 13116 100 1116 detto detto 76 112 Obligacyje wylosowane, obligacyje Kamery nadwornéj pożyczki przymuszonéj w Krainie i skarbowe Sta-(41]2) ców Tysolskich - - - -(3 1 2 ) 80 Pożyczna do wygrania pr. losy z r. 1834 695 Obligacyje wiedeńskie bankowe -(2 1/2 ) 65 1/4 Obligacyje powszechaej i wegierskiej Ramery nadwornej, dawniejszego dłogu Lombardzkiego, tudzież we (2112 ) 65 114 (2 1)4

(M.R.) (M, R.)Obligacyje Stanow Austryjac- (3 hich powyzej i nižej Anizy, (2 1/2 ) Crech, Morawii, Szlązka i (2 114) Styryi, Krainy, Karnioli i (2 ) Gerycyi - - - (1 314)

(134) -

(Skarb.) (Domest.)

Florencyi i Genul zaciągnionej po-

fyczni - - - -

Akcyje północnej kolei zelaznej Cesarza Ferdynanda za 1000 ZiR. - -

#### Kurs wexlowy M M. K. z dnia 19. Maja.

Amsterdam, 100 talar. Hur.; tal. 133 5/8 g. 2 mie. Augsburg, za 100 ZE. Hur.; ZB. Uiso. 98 Fraukfart n.M. za 100 ZR. 20 fl. stopy ZR. 97 3/8 g. 3 mie. Genua, za 2001.iv.nove di Piemonte ZR. 113 7/8 Q mie. Hamburg, za talar.bank. 100; Rur.Tal. 143 112 g mie. Liworno, za 300 Lire Tescane ZR. g. 2 mia. OR Londyn, funt szterlingów - - ZR. 9-43 w. 3 mie. Medyjolan, za 300 austr. Lir. ZR. 99 314 2 mie. Marsylija, za 300 franków ZR. 2 mie. 114 Paryi, za 300 franków - - ZR. 114 118 2 mie.

#### Rurs Iwowski z dnia 27. Maja.

Dukat holenderski - - - 11 ZR. 26 kr. W. W. Dukat cesarski - - - - Rubel rossyjski - - -18 11 - 3 48 Courant polski (6 złot. pol.) 3

Spis osól) we Lwowie zmarłych, a w dnisch następujących zameldowanych:

Chrzescijanie:

Od 9go do 12go Maja 1842. Klimkiewicz Józef, syn stróża, 13 l. m., na obsypke Ralahur Regina, corka chatupnika, 7 mies. m., na prup. Bartmański Michał, syn wieśniaka, 7 mies. m., na kons. Buzar Teodor, sya wyrobnika, 4 mies m., na konwul-Bernacki Józef, muzyk, 38 l. m., na suchoty płuc-Burtoszewska Eugenija, corka zastępcy prywat., 2

m., na wypocenie mózgu. Syrowatka Otylija, corka lekarza wojsk, 1 r. i 11 mil maj., na paraliž mózgu.

Loziński Piotr, syn mularza, 2 tyg m., na konwulsyl Artim Antoni, syn woźnicy, 1 rok m., na zapal. plut Wilhelm Jozef, syn czeladnika rękawiczn., 2 112 roky maj., na suchoty szkrof.

Schytz Jan, mularz, 41 1 m, na żółtaczkę. Witkowska Franciszka, córka mularza, 3 l. i 3 mies. m-

Pawlaczek Bartłomiej, wieśniak, 17 l. maj., na zapalenie krtani.

Haldyk Michał, wyrobnik, 38 l. m., na konsum. Jurkow Filip, wiesniak, 18 l. m., na rozjątrzenie kolana Czarny Mikołaj, wieśniak, 34 l. m., na trupieszenie kośch Postawski Szymon, 16 nied. maj., na konsumcyję. Liteplo Demko, gefrejter z pułku piechoty Hr. Nugent,

34 l. m., — Mackowka Józef, szcregowy z tegoz samego pułku, 32 l. maj, — i Klempay Szcrepan, szeregowy z pułku piechoty Królewicza Pru-

skiego, 32 l. m., na such. pluc. Petrasz Ferdynand, kadet pułkowy z puł. piech. Barona Mariassy, 22 lat majacy.

Deppa Jozef, szewczyk, 13 l. m., na zgniłą febre. Kremser Antoni, fortepienista, 26 l. m., na tyfus. Brzezinski Jan, krawczyk, 20 l. m., na suchoty pluc. Demek Anna, žona woźnego, 48 l. m., na zapal. płuc-Hassa Jan, stróż nocny, 37 l m., na suchoty płuc. Krzyżanowski Michał, wyrobnik, 46 lat maj., na puchline wodna.

Mastay Magdalena, zona krawca, 66 l. m., na paraliz pluc.

Tomanck Franciszka, handlująca pieczywem, 71 1 m., przez starość.

Semenow Julija, 6 nied. m., na konsum.

Awedik Rozalija, uboga, 60 l. m., na apoplexyję krwi-Wierzbianicka Maryja, sierota, 12 l. m., na biegunkę.

Zvdzi:

Hitt Brandel, dziécię rzeźnika, 21 m., na puch. wodną. Feiles Abraham, dziecię machlerza, 10 mies. maj., na konsumcyję.

Friedmann Hencze, žebraczka, 75 l. m., przez starość. Schneid Leisor, dziecię szklarza, 1 i 1/2 r. m., na konw. Schlimper Róża, Zebraczka, 66 l. maj., na such. płuc-Silberaug N., 1 dzień maj., na niemoc.

Wochs Mojžesz, dziecię sługi kahalu, 6 mies. maj., na konwulsyje.

Grün Süssmann, szeregowy z pułku piechoty Królewiczo Pruskiego, 26 l. maj., na puchlinę wodna.

#### Doniesienia urzędowe.

Rdietum. (14444)Mro. 9886. Caesareo-Regium in Regnie. liciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopolionse Josepho Chłapowski de vita

et domicilio ignoto, ejusve nesors demortus anotis de nomine et commoratione haeredibus medio praesentis Edicti notum reddit: contra eundem ex parte haeredum olim Valeriani Com. Dzieduszycki, videlicet: DD. Stanislai Com. Dzieduszycki, Ludovici Com. Dzieduszycki, Juliae de Com. Dzieduszyckio Gromnicka minorennium Eugeniae Vandae ac Miecislai Com. Dzieduszyckie in assistentia patris Dobini Eugenii Com. Dzieduszycki sub praes. Aprilis 1812. ad Nrnm. 9886. puncto extaoulandae de bonis Potoczyska, Peredywanie, Iloodnica Zukow, Zukocin et Olesza Summae 8029 Aur. 8 fl. 28 gr. huio Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Oh commorationem vero ejus ignotam, ejusdem Periculo et impendio eorum judicialis Advocalus Dominus Wieńkowski cum substitutione Domini Advocati Weigle qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia la Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic C. R. Fori Nobilium die 20. Julii 1842, hora de cima matutina qua termino ad contradictorium Praefixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit. Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 26. Aprilis 1842.

(1333) Edictum. (3)

Nro. 5253. Per Caesareo - Regium Galiciae et Ludomeriae Forum Nobilium Leopoliense, declaratis haeredibus olim Mariannae Grabińska, utpote: Dae. Ursulae de Wisłockie Com. Grocholska et D. Stanislao Wisłocki, de vita et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur: quod ad potitum D. Juvenalis Boczkowski de praes 17. Februarii 1842. ad Nrm. 5253. contra D. Vincentium Niemczewski exhibitum, in fundamento (1). 415. et 416. C. J. in Partialem satisfactionem Summae 420 Aur. holl. Pond. ex tribus quotis per 140 Aur. holl. obvenientibus, coagulatae, cum usuris per 4,100 a die 11. Januarii 1824. usque ad effectivam capitalis solutionem computandis ot secundae Instantiae litis expensis in quota 5 fl. M. C. adjudicatis, Sententiis Fori ddro. 23. Maji 1834. ad Nrum. 5946, et Appellationum Tribunalis ddto. 9. Decembris 1834. ad Nrm. 18273, evictae, tum modernae executionis expensarum in quota moderata 21 fl. 38 xr. M. C. applacidatarum, supplicanti D. Juvenali Boczkowski Summa 500 Aur, holl, per ol. Josephum Adel

Vincentio Niomczewski titulo legati testamento: ddto. 4. Januarii 1818. condito inscripta, super bouis Smolaik cum att. pro re ejusdem debitoris Vincentii Niemczewski, teste libr. Dom. 126. p. 23. n. 52. on. praenotata, atquae Suntmae per supplicantem evictae pro hypotheca serviens cum omnibus eidem ad hanc Summam legatam ex testamento et lege obvenientibus juribus et intacta quoad reliquos creditores suboppignorantes prioritate, pro Summa 140 Aur. annue pendenda et respective pro Summa 420 Aur. holl. c. s. c. ex hacce Summa orta ex vi resolutionis ddto. 23. Novembris 1824. ad Nrum. 30243. editae quaesita insolutum attribuatur cum eo, quod in quantum a Summa 500 Aur. holl. Vincentio Niemczewski legata, usurae obvenirent, ex usuris nisi tale quantum, quale ad complementum per supplicantem obliquidatae cum usuris ad diem 11. Januarii 1842. junctae Summae 722 218 Aur. holl, et modernae executionis expensarum in quota 21 fl. 36 xr. M. C. applacidatarum necessarium erit, supplicanti attribuatur, quodve una Tahulao reg. ordinetur, ut hanc attributionem in statu activo Summae 500 Aur. relate ad dom. 126. p. 23. n. 52. on. pro re supplicantis D. Juvenalis Boczkowski intabulet.

Cum autem hic Judicii domiciliom D. Ursulae de Wisłockie C. Grocholska et D. Stanislai Wisłocki ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Podgórski cum substitutione Domini Advocati Menkes absentium periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio ddto. 12 Aprilis 1842. N. 5253. edita intimater, de qua resolutione Edictum ist-

hoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 12. Aprilis 1842.

(1599) Rundmachung. (3)

Mro. 1479. Vom Magistrate der Kreisstadt Tarnow wird der Posten eines Wasenmeisters, mit welchem der jährliche Bezug von 50 fl. und das Ouartiergeld von 20 fl. K. M. jährlich verbunden ist, dis zum 31ten May 1842 beset

Die Bittwerber haben, ihre gehörig instruirten Gesuche in ber bemerkten Frift bei biefem Dasgistrate ju überreichen.

Magistrat Tarnow am 8ten Upril 1842.

(1523) Rundmachung. (3)
Mro. 23293. Der f. ungarische Gerichtsstuhl
des Unghwarer Comitats hat den Konkurstermin
der Gläubiger des verstorbenen Barons Alexander Ghilsvi Eigenthümers der Szeredovier pris
vilegirten Instrumenten-Fabrik, auf den 13. Juny

1842 festgeset, zum einstweiligen Masse-Curator

1

den Baron Joseph Ghilanyi, zum Rechts-Curator aber den Ladislaus Janissar Gerichts- und

Rammer=Gachwalter bestimmt.

uiber Unsuchen ber f. ungarischen Statthaltezren vom 1. März l. I. B. 7896 werden demnach fammliche hierlands etwa befindlichen Glaubiger des Barons Alexander Ghilagi von dem fragelichen Konkurstermine mit der Unfforderung verständigt, an demselben zur Erweisung ihrer allfälligen Forderungen entweder in Person, oder mittelst eines Bevollmächtigten in Unghwar zu erscheinen.

Bom t. f. Candes-Gubernium.

Lemberg am 3ten May 1842.

(1608) Licitations-Ankundigung. (3)

Mro. 4355. Um 1ten Juny I. J. wird die Liizsazion zur Verpachtung der Skawidaar städtithen Propinazion auf die Zeit vom 1ten November 1842 bis dahin 1845, und am 2ten Juny
I. J. die Verpachtung der dort städtischen Autweide, Zabagnio genannt, auf die Zeit vom 1ten
November 1842 bis dahin 1848 in der Skawinaor Magistratstanzley vorgenommen, und daben
der gegenwärtige Propinazions-Pachtschibing jährlicher 1145 fl. K. M. und jener der Hutweide
mit jährlicher 118 fl. K. M. zum Fiskalpreise angenommen werden.

Die Unternehmungelustigen haben, verseben mit bem 10 perzentigen Babium an dem besagten Tage in den gewöhnlichen vormittagigen Umts-stunden in der Skawinaer Magistratesanzlen sich einzusinden; auch werden bei dieser ersten Lizitazion nach Umständen Unbothe unter dem Fietalpreise angenommen, und die übrigen Bedingnisse

por ber Ligitagion bekannt gemacht werben.

Bom f. f. Kreisamte. Wadowice den 30ten Upril 1842.

(1610) Lizitazions-Ankundigung (3)

Mro. 7248. Bom f. f. Bukowiner Kreikamte wird kund gemacht, daß zur Verpachtung der Czornowitzer städtischen Gefalle auf die Zeit vom 1. Movember 1842 bis Ende Oktober 1845, und zwar:

1tens. Des Bier- und Erzeugungsausfchant-

rechtes, bann

Retens. des Schankrechtes in dem städtischen Dorfe Kuliczanka, und

3tens. Des Metherzeugungs- und Musschankrech. tes woben der Fiskalpreis

ad 1.) mit 3810 fl. 86 fr. ad 2.) mit 710 fl. 36 fr. ad 3.) mit 43 fl. 6, fr. K. M.

angenommen, und hievon das gewohnliche Badium

ad 1.) mit 381 fl. 3 fr. ad 2.) mit 71 fl. 3 fr.

ad 3.) mit 4 fl. 18 fr. entfallt,

mittelst öffentlicher Versteigerung am 8ten Jund 1842 in der Kreikamskanzlen um 8 Uhr Vormittags gegen fogleiche baare Bezahlung des Meistboths werden veraußert werden.

Die übrigen Ligitagions-Bedingniffe werden bei ber Ligitagion felbst bekannt gemacht, und auch schriftliche Unboibe belegt mit den Dadien ange

nommen werden.

Czernowis am 7. May 1842.

(1609) Eizitozione-Aundmachung. (3)

Mrv. 4347. Zur Verpachtung der Landskroner flädtischen Propinazion wird der Termin am 30. May i. J. und jener der Markt= und Standgelder auf den 31ten May 1842 festgesetzt und bemerkt, daß beyde Gefälle auf drey nacheinander folgende Jahre die am 1ten November 1842 bis

dahin 1845 verpachtet werden.

Eizitazionslustige haben sich versehen mit dem 10pctigen Vadio von dem zum Fiskalpreise anzunehmenden gegenwärtigen Propinazionspachtsschillinge jahrlich mit 1208 fl. M. M., und jener der Markts und Standgelder pr. 283 fl. K. M. am besagten Tage in der Landskroner Magistratskanzley in den gewöhnlichen Amtsstunden einzufinden, wo ihnen die naheren Lizitazionsbedingnise werden bekannt gemacht werden, woben bemerkt wird, daß schon bei dieser ersten Tagsahung nach Umstanden auch Unbothe unter dem Fiskalpreise werden angenommen werden.

Bom f. f. Kreisamte. Wadowice den 30. Upril 1842.

(1615) Rundmachung.

Mro. 6997. Wom Magistrate der k. Hauptsstadt Lemberg wird hiemit fund gemacht, daß die beim Johann Wolf gepfändeten ungarischen, österzeichischen und französischen Weine versteigerungsweise am sten, 14ten und 30ten Juni 1842, und den darauf solgenden Tagen Früh und Nachmittag in den gewöhnlichen Umtsstunden, und zwar in dem dritten Termine auch unter der Schazung in der Wolfschen Wohnung gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden.

Lemberg am 13. Mai 1842.

(858) Edictum. (3)

Nro. 5646. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Provinciale Forum Nobilium Leopoliense omnibus, quorum interest, notum reddit: quod Fiscus reg. nomine Communitatum Niepolomice et Wola Baturska medio libelli huic Judicio sub praes. 21. Februarii anni 1842 ad Nrum. 5646 exhibiti, sequentia documenta amortisari petierit, utpote: Obligationes aerarialos super mutuo bellico Galiciae orientalis (ostgasis) sifthe Kriegsdarlehens-Obligazion):

1) in nomen Communitatis Niepolomice Circ.

Bochnensis Nro. 8692 ddto. ultimae solutionis ratalis 3. Novembris 1797 a 5/100 super 103 fl.

40 518 xr.

2) in nomen Communitatis Wola Baturska Circuli ejusdem Nro. 8693 ddto. ultimae solutionis ratalis 3. Novembris 1797 a 5j100 super 77 fl. 57 5j8 xr., quae obligationes die 2. Januarii 1822 serie 483 sorte extractae sunt porro

3) in nomen Communitatis Wola Baxturska Circuli ejusdem Nro. 9046 ddto. ultimae solutionis ratalis 24. Octobris 1798 a 5j100 super

77 fl. 57 5]8 xr.

Quivis igitur, qui isthaec documenta fors detinet, ad mentem §. 202. Cod. Judiciarii citatur, ut documenta illa spatio unius anni huic Judicio proferat, quo secus lapso illo termino documenta haec antiquata declarabuntur, et auctor ab omni obligatione in detentores documentorum illorum absolvetur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 3. Martii 1842.

(1525) **E** b i f t. (2)

Nro. 407. Bom Magistrate der k. Stadt Neumarkt wird der militärpslichtige zur dießjährigen Stellung berufene Jude Wolf Littmann aus Nro. 9 und Valentin Szasiarski aus Nro. 244 und Sobostian Beltowski Nro. 147 aufgefordert, binnen 6 Wochen vom Tage der letten Einschaltung gegenwärtigen Edikts in die Zeitungsblätter so gewiß vor dem Magistrate zu erschenen, und sich über ihre unbefugte Abwesenbeit zu rechtfertigen, als sie sonst als Rekrutirungsflüchtlinge behandelt werden wurden. — Noumarkt am 1. Upril 1842.

(1500) Einbernfungs. Edift. (2) Mro. 777. Bon Seiten der Konffripzions-Obrigfeit Rohatyn werden die militärpflichtigen Juden:

keit Robatyn werden die militärpflichtigen Juden: Jeromias Wachmann und Berl Liberall zur Ruckkehr in ihre Heimath nach Robatyn binnen 6 Wochen hiemit einberufen, ansonsten dieselben als Rekrutirungsflüchtlinge werden behandelt werden.

Rohatyn den 5. Mai 1842.

(1507) Ediktal. Borladung. (2) Nro. 498. Wom iMagistrate der fr. k. Stadt Myslonico werden nachstebende ohne obrigkeitlicher Bewilligung abwesende, bei der dießsährigen Res krutirung nicht erschienenen mititärpslichtigen Inbividuen, als: Joseph Krzywda aus Haus-Nro. 32. Johann Szowczyk aus H. 43, Joseph Jordan aus H. 128, und Franz Kowalowski alias Mentel recte Krzysztof HN. 158, hiemit aufgesorbert binnen drei Monaten zur Stellung auf den Assentiges

Abwesenheit zu rechtfertigen, als widrigens diesel-

ben als Rekrutirungsflüchtlinge erklärt, und barnach behandelt werden.

Myślenice am 15. Upril 1842.

(1622) Ediktal=Vorladung. (2)

Mro. 81. Machstehende Rekrutirungsflüchtlinge aus dem Sandecer Kreise, und zwar: von Jankowa Herschl Linzmann H. 24, von Brzana dolna Nüssel Küchel H. 9, von Brzana gorna Kallmann Plattner H. 2 und Salomon Plattner H. 2, von Lipniczka Johann Michnia H. 22, werden hiemit aufgefordert, binnen der gesestichen Zeitstist bei ihrem Dominio zu erscheinen, widrigens gegen dieselben nach den bestehenden Gesehen das Umt gehandelt werden wird.

Jankowa am 4. Mai 1842.

(1644) Ediktal Vorladung. (2)

Mro. 295. Vom Magistrate der Stadt Zator Wadowicer Kreises als Orts- und Konstripzions-Behörde werden nachstehende Refrutirungsstüchtelinge, als: Ehrisen: Haus-Mro. 19 Zakrzewski Johann, kaus-Mro. 57 Zamoyski Ludwig, kaus-Mro. 245 Krzak Anton, Haus-Mro. 246 Schulla August, Haus-Mro. 57 Markus Neumann, Haus-Mro. 57 Markus Neumann, Haus-Mro. 182 Seim Fischel, Haus-Mro. 188 Abraham Dattner, binnen drei Monaten vom Tage der Einschaltung des gegenwärtigen Edifts in die Zeitungsblätter hieramts zu erscheinen, und ihre Ubwesenheit zu rechtsertigen aufgefordert, widrigens dieselben nach den bestehenden Vorschriften behandelt werden würden.

Zator am 7. Upril 1842.

(1623) Verkaufs-Ankundigung. (2)

Freitag den 17ten Juni 1842 anfangend Früh um 9 Uhr werden zu Lemberg auf dem neuen Pferdmarkte neben dem Stabs = Stockhause, verschiedene alte Eisen-Sorten, leinene Lumpen, allerband Handwerkszeuge, 1 Feldschmidte mit Blasbald, 3 Leiterwägen und eine Dienstkalesche — sämmtliche beschlagen — verschiedenerlei Zuggesschirrbestandtheile, so wie mancherlei Requisiten und Kettenwerke, in größern und kleinern Parthien, die Feldschmidten und Wägen aber einzeln, gegen gleich baare Bezahlung an die Meistbiesthenden veräußert werden.

Rauflustige werden biezu geziemend eingeladen. Pr. f. f. gal. Militar-Fuhrwesend-Landed-Posto-

Rommando.

Lemberg ben 18ten Mai 1842.

(1626) Rind in ach un g. (2) Mro. 18329. Bon bem f. f. Lemberger Landrechte wird hiemit bekannt gemacht, das die im

rechte wird hiemit bekannt gemacht, das die im Złoczower Kreise liegenden, zur Pupillarmasse des Josoph Grasen Baworowski gehörigen Gütcr Kołtow fammt ben Uttinenzien: Opaki, Worchobosz, Huta und Ruda den 10ten Juni 1842 um 40 Uhr Vormittags mittelst öffentlicher, hiergerichts abzuhaltender Versteigerung unter folgenden Hauptbedindungen, deren übrige, so wie das Inventar dieser Guter in der diesgerichtlichen Registratur eingesehen werden können, dem Meistbiethenden in sechsjährige Pacht, angefangen vom 24ten Juny 1842 bis dahin 1848 werden über-

atens. Bum Ausrufspreise wird ber jabrliche Pachtiching von 6000 fl. C. M. angenommen.

2tens. Jeder Pachtlustige ist gebalten, 10 Perzent des Ausrufspreises, d. i. den Betrag von 600 fl. Konv. Munze zu handen der Lizitazions-Kommission als Ungeld zu ertegen, welches Ungeld zur Sicherstellung des punktlichen Erlags der ersten Pachtschillingsrate zuruckbehalten, und sodann in diese Rate eingerechnet, im Falle der Nichtzuhaltung derselben hingegen als der Masse verfallen

angesehen werden wird.

Der Pachter ist übrigens gehalten, ben Pachtschilling alljährlich vorhinein, und zwar: für das erste Jahr langstens binnen 6 Tagen nach Erhalt des den Lizitazionsakt bestättigenden gerichtlichen Bescheides, — für die weiteren Pachtjahre bingegen, stets vor dem 1ten Juny eines jeden Jahres an das landrechtliche Depositenamt um so gewisser zu erlegen, als widrigens allsogleich auf seine Gefahr und Kosten eine neue Lizitazion des Pachtobjekts ausgeschrieben, und der kontraktbruschige Páchter für allen hieraus entstandenen Schaden der Pupillarmasse verantwortlich sen wird.

Itens. Ift der Pächter gehalten, alle Dominisfalsteuern, welche gegenwärtig den Betrag von 896 fl. K. M. nicht übersteigen, ohne Regreßzu bezahlen, und die Quittungen über dießfalls geschebene Berichtigung an den Vormund der minderjahrigen Graf Baworowskischen Erben zu übergeben; auch hat der Pächter die Abgaben hinsichtlich der Erzeugung und des Ausschanks der Getränke aus Eigenem zu leisten, auch alle Kosten wegen Nichzuhaltung der Termine oder Ubertetung der gesehlichen Vorschriften zu tragen.

4tens. Bur Sicherstellung der Lizitazionsbedingungen und insbesondere des landus instructus an Schafen, Viehstücken, Pferden und anderweitigen Zugehör ist der Pächter beim Untritte der Pachtung verpflichtet, als Kauzion den Betrag pr. 5000 fl. K. M. im Baaren an das landrechtliche Depositenamt zu erlegen, oder landtästich sicher zu stellen, welche Kauzion dem Pächter erst nach Verlauf der Pachtzeit, wenn demselben kein Verfchulden zur Last fällt, rückgestellt werden wird.

Diese Rauzion ist bei der sonst einzufrettenden

Strenge bes 2ten Ubfates ju leiften.

5tens. Sollte ben ber am 10ten Juny 1842 ab-

preis anbiethen, fo wird mit Vorbehalt der gerichtlichen Bestättigung auch ein geringerer Unboth angenommen werden.

Mus dem Rathe des k. f. Candrechts.

Lemberg am 11. May 1842.

#### Uwiadomienie.

Nro. 18329. Ces. Król. Sad Szlachecki Lwowski niniejszém wiadomo czyni, iż dobra Kołtow z przyległościami Opaki, Werchobosz, Huta i Ruda, w cyrkule Złoczowskim położone, do Massy niegdyś Józefa Hrabi Baworowskiego należące, na dniu 10. Czerwca 1842 o godzinie 10téj zrana przez publiczną, w tutejszém Sądzie odbyć się mającą licytacyję pod następującemi głównemi warunkami, których ręszta, jako też i Inwentarz tychże dóbr w tutejszéj sądowej Registraturze widziane być mogą, na lat sześć, to jest: od dnia 24. Czerwca 1842 do tegoż dnia 1848 roku w dzierzawę najwięcej dającemu wypuszczone będą:

1.) Za cenę wywołania jednorocznej dzierza-

wy stanowi się Summa 6000 fl. M. K.

2.) Każdy chęć licytowania mający obowiazany jest, jako wadyum 101100 ceny wywołania, czyli kwotę 600 fl. M. K. do rak Kommissyi licytacyjnej złożyć, które to wadyum jako kaucyja pewniejszego dopełnienia warunków licytacyi w Depozycie sądowym zatrzymane będzie, i które dzierzawca dopiero przy wyplaceniu czynszu za rok pierwszy wrachować będzie mocen.

Najwięcej dający obowiązany jest, czynsz dzierzawny każdego roku z góry, mianowicie za rok pierwszy dzierzawy w sześciu dniach po doręczonej rezolucyi, akt licytacyi potwierdzającej, w natępnych zaś latach zawsze przed 1wszym Czerwca do Depozytu sądowego złożyć, z tym rygorem, iż, gdyby którąkolwiek ratę chybił, nie tylko od dalszej dzierzawy odpadnie, i takowa jego kosztem i niebezpieczeństwem innemu possessorowi przez publiczną licytacyję wypuszczona będzie, ale także za wszelkie szkody z tąd wynikłe odpowiedzialnym stanie się.

3.) Obowiązany jest dzierzawca, wszelkie podatki dominikalne, kwotę teraz istniejącą 896 fl. M. K. nie przewyższające bez regresu wypłacać, i kwity z wypłaconych opiekunewi małoletnich Sukcessorów Hrabiów Baworowskich oddawać, — jakoteż podatek od wyrobu lub wyszynku trunków sam zaspakajać, równie jak i wszelkie koszta z uchybienia terminów lub przestąpienia przepisów krajowych ponosić.

4.) Dla bezpieczeństwa niniejszych warunków, a mianowicie funduszu gruntowego w owcach, bydle, koniach, apparatach, obowiązany jest dzierzawca przed zaczęciem dzierzawy swojej wy-

tułem kaucyi Summe 5000 fl. Monecie Kenwencyjnej w gotowych pieniadzach do Depozytu złożyć lub tabularnie zabezpieczyć, która kaucyja dopiero po ukończonej dzierzawie, jeżeli zadne nie wynikna szkody, zwrócona bedzie.

Ta kaucyja pod rygorem punktu 2go niniej-

szych kondycyi dana być powinna. -

5.) W razie gdyby przy licytacyi na dniu 10. Czerwca 1842 odbyć się mającej kwote 6000 fl. M. K., za cene wywołania wzieta nikt nie ofiarewał, natenczas i mniejsza cena, zastrzegając jednak sądowe potwierdzenie przyjętą i dobra najwiecej dającemu w dzierzawę wypuszczone beda. .

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego.

Nro. 11899. Caesareo-Regium in Regnis Ga-

Tarnow dnia 11go Maja 1842.

(1472) Edictum.

liciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Successoribus et juris quacsitoribus Andreae Gościmiński in genere, tum in specie successoribus ejus ex capitibus Catharinae et Theresiae Gosciminskie procedentibus, porro successoribus et jurisquaesitoribus Petri Goscimiński, de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Felicem Tyski contra ipsos — puncto extabulationis Summae 13235 flp. per Felicem Potocki ex calculatione certa die 12. Maji 1899. in Sokal conclusa Andreae Gościmiński debita Lib. Dom. 51. p. 463. n. 2. on. intabulata cum positionibus consecutivis, utpote: lib. obl. ant. 18- p. 198. n. 1. on. lib. Dom. 51. p. 464. n. 3. on. Rel. ant, 15. p. 418. n. 1. on. Rel. ant. 15. p. 418. n. 2. on. Obl. ant. 18. pag. 199. n. 2. on. Rel. ant. 15. p. 418. n. 3. on, et obl. ant. 18. p. 199. n. 3. on. tandem Rel. 15. p. 418. n. 4. on. et obl. ant. 18. p. 199. n. 4. on. conspicuis, ex sorte in Przybyszówka antea Felicis, Caroli et Adalberti Tyskie propria - sub praes. 21. Aprilis 1842. ad Nrum. 11899. huic Judicio libellum exhibitum Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem nomen et vitam ipsorum ignotam ipsorum periculo et Impendio judicialis Advocatus Dominus Dolański cum substitutione Domini Advocati Gnoinski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 8. Augusti 1842, h. 10. m. comparendum et destinato sibi patrono

documenta et allegationes tradendum, aut sibi ali-

um Advecatum in patronum eligendum et Ju-dicio nominandum ec ea legi conformiter fa-cienda, quae defensioni causae proficua esso

widenfur; ni fiant, et causa noglecta fuerit,

damnum inde enatum propriae culpae imputan-

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 27. Aprilis 1842.

(1468)Edictum.

Nro. 7689. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Prov. Nobilium Leopoliense Dominae Annae de Leszczyńskie Blizińska, et Michaëli Bukowski de vita et domicilio ignotis, et hisce nefors demortuis eorum haeredibus de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: per Dominam Eulaliam de Rossowskie Zatorska et Julianum Zatorki, contra cosdem, sub praes. 10. Martii 1842. ad Nrum. 7689. puncto extabulandae ex bonis Miczkow Summae 450 flp. Dom. 58. pag. 48. n. 2. on intabulatae per Thomam Rossowski do manibus Michaelis Bukowski levatae huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commoraticnem vero conventorum ignotam ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Raczyński cum substitutione Domini Advocati Barton qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii in termino ad contradictorium in diem 31. Augusti 1842. hora decima matutina praefixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac es legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et cousa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 30. Aprilis 1842.

(2)Edictum. Nro. 10163. Caesareo-Regium in Regnia Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobili-

um Leopoliense Domino Hiacyntho L. B. de Lewartowski medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Fisci reg. nomine C. R. Administrationis publicae contra eundem puncto illicitao emigrationis sub praes. 5. Aprilis 1842. ad Nrum. 10163. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero ejus ignotam indicatam ipsius periculo et impendio judicialia Advocatus Dominus Komarnicki cum substitutione Domini Advocati Rodakowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad exhibendam intra 20 dies exceptionem et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda quae defensioni causas proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio Caes. Regii Fori Nobilium.

Leopoli die 26. Aprilis 1842.

Ediktal-Borladung. (2)(1508)

Mro. 298. Von Geiten des Berrichaft Lodygowicor Oberamtes werden nachstehenbe militarpflich= tige Individuen, als: aus Rybarzowice: Andreas Haczek Haus-Nro. 57, Joseph Haczek Nr. 57, Michael Debija Mr. 89; auf Lodygowice: Johann Pasurbek Mr. 18, Jakob Sokolowski Mr. 9, Michael Wayda Ilr. 38, Mathias Duray Ilr. 64; aus Bystra: Johann Foltyniak Mro. 46; aus Szczyrk: Jakob Konior Mr. 51, Michael Kubaszek Mr. 52, hiemit aufgefordert, binnen feche Wochen vom Sage ber erften Ginschaltung ihre Ubmefenbeit bieramts zu rechtfertigen, als widrigens gegen dieselben nach den bestehenden Borschriften furge. gangen werden muste.

Lodygowice am 2ten May 1842.

(1569)Rundmachuna.

Dro. 2482/1842. Wom f. galig. Dierfantil= und Wechselgerichte wird hiemit kund gemacht, daß Die auf bem Gute Schwaykowce haftenden Gum= men pr. 1350 fl. C. M., 36 Dukaten und 60 fl. C. Di., welche dem Karl Schmolz eigenthumlich geboren, auf Unsuchen der Chaja Rappaport zur Tilgung der evinzirten Summe pr. 970 ff. C. M. in drey Terminen, namlich: am 14. Juny, 13. July und 16ten August 1842 immer um 4 Uhr Nachmittags hiergerichts im Exekutionswege werden veraukert werden gegen folgende Bedingnisse:

1) Bum Musrufspreis wird der Mennwerth diefer Gummen pr. 1350 fl. C. M., 36 Dukaten

und 60 fl. C. M. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden 10,100 von diesen Summen als Reugeld zu handen der Lizitations-Kommission zu erlegen; bem Exekutionsfubrer bleibt jeboch unbenommen, eine dem obis gen Reugeloe gleichkommende und auf seine For= derung intabulirte Kauxion statt baaren Geldes

beizubringen.

3) Der Meistbiethende wird verbunden fenn, den angebothenen Kaufschilling binnen 30 Tagen von der Zustellung des über ben Lintationsatt erlassenen Besweides an gerechnet, an das gerichtliche Depositenamt zu erlegen; jedoor wird dem Erekutionsfuhrer, falls er Bestbietber bleiben follte, frepsteben, seine liquide und amo loco intabusirte Forderung in Ubjug du bringen, und nur den

restirenden Kaufschilling gerichtlich ju erlegen, jedoch fich in die Borfchrift des g. 436 G. D.

ju fügen.

4) Sobald der Meiftbiethende den Ligitations bedingniffen Benuge geleistet bat, wird ibm bas Eigenthumsbekret ausgefolgt, er als Gigenthumtt der obigen Summen intabulirt, und die Lasten, wenn der Fall nach f. 436 B. D. nicht eintre ten wurde, extabulirt werden.

5) Sollte der Meiftbiethende den vorbenannten Obliegenheiten nicht entsprechen, werden die et' wähnten Summen neuerdings der Wiederverau-Berung in einem einzigen Termine auf feine Gefahr und Kosten ausgesetzt und um was immer

für einen Preis hintangegeben werden.

6) Falls in dem 1ten und 2ten Termine die der Ligitation ausgesetten Gummen um den Mennwerth nicht an Mann gebracht werden könnten, so werden diese in dem 3ten Termine auch unter dem Nennwerthe, jedoch nur um solchen Berrag veräußert werden, welcher zur Befriedigung der über Diese Summen verbucherten Forderungen

hinreichen würde. — Uibrigens

7) werden die Rauflustigen rudfichtlich der Beschaffenheit der zu veräußernden Summe an die k. k. Landtafel gewiesen, und wird für jene Gläubiger, welche mittlerweile ein Pfandrecht auf diese Gum= men erwerben durften, ober welchen der Bescheid aus was immer für einer Ursache nicht zugestellt werden konnte, ein amilicher Verircter in der Person des grn. Doktors Piwocki mit Gubstituirung bes Grn. Doktors Madurowicz jur Verwahrung ihrer Rechte sowohl bei Gelegenheit des Lizitationsattes, als aller nachfolgenden Verfugungen bestellt.

Lemberg am 28ten Upril 1842.

(1600)Antundigung.

Nro. 1136/1842. Vom Magistrate ber Kreisstadt Tarnow wird piemit bekannt gemacht, daß über Unsuchen des Moses David Styglitz wider die liegende Masse der Apolonia Kasprzykiewicz jur Befriedigung ber mit bem Bescheide vom 14. Dezember 1841 3. 3283 aus dem Raufschillinge der am 26. Mary 1840 verkauften Reglität aub N. C. 136 jur Zahlung angewiesenen Betrage pr. 615 fl. 16 1/2 fr., 586 fl. 27 fr. und 874 fl. 13 fr. C. M. auf Kosten und Gefahr des wortbru chigen Florian Lysagórski und respective seines Rechtsnehmers herrn Ignatz Jurski, Die in der Giadt Tarnow sub C. N. 136 liegende Reoff tat in einem Sermine am 16. Jung 1842 um Uhr Wormittags im Religitationswege auch unier dem Schätungswerthe in der Magistratskanzeith unter folgenden Bedingungen verkauft wird

1) Bum Aufrufspreise wird der gerichtlich ervobene Schätzungswerth von 3208 fl. 40 fr. C. M. angenommen, wovon die Kauflustigen den jebne ten Theil als Reugeld zu Handen der Lizitations-

Kommission zu erlegen haben.

2) Auf vem zu verkaufenden Hause C. N. 136 wird die Summe von 3500 st. W. W. für die Andreas Grzembskische Masse n. 2 on. in so lange besassen, als das k. k. Tarnower Landrecht veren Erlag an das Depositenamt nicht angeordnet haben wird; diese Summe wird dem Käuser in

ben Raufschilling eingerechnet.

8) Der Raufer ift verbunden, nach Ubschlag der für die Andreas Grzembekische Masse zu belaffenden Gumme pr. 3600 fl. 28. 28. ben rudftandigen Raufschilling in zwey Raten an das bierftabtifche gerichtliche Depositenamt, und zwar die erste binnen 30 Tagen nach bestättigter Lixitation, und die zwevie Rate, wovon in haibjahrigen antizipativen Raten 5|100 Interessen an das Depo-Atenamt abgeführt werden muffen, nach Buftel= tung der Bablungsordnung der Sopothekarglaubiger zu erlegen, fo gewiß, als fonft bei Unterlaffung ber Bablung ber einen ober ber anderen Rate, auf feine Gefahr und Roften eine neue Lizitation in einem einzigen Termine, und zwar auch unter dem Ochähungswerthe vorgenommen, und derfelbe des erlegten Reugelbes für verluftig erflart merden murde.

4) Der Meistbierhende ist verbunden die auf der Realität sub Nro. 138 haftenden Schulden, in so weit sie den Kausschillung nicht übersteigen werden, zu übernehmen, wenn die Glaubiger ihre Forderungen nicht annehmen wollten; eben so steht es dem Käuser fren, die auf der Realität Nro. 136 intabulirten Forderungen, in wie fern solche in den angebothenen Kausschillunge eingehen, von dem zu erlegenden Kausschillunge abzuziehen, und nur den Restbetrag an das gerichtliche Erlagsamt abzusühren, wenn er von den intabulirten Glaubigern die Erklärung erhält, daß sie ihre Forderungen auf der Realität noch ferners belassen woilen.

5) Sobald der Kaufer die Zahlung des ganzen Kaufschillings wird geleistet haben, wird ihm das Eigenthumsdefret ausgefolgt, alle haftenden Laften, mit Ausnahme jener, welche dem Grunde ankleben, und welche der Käufer nach dem Lten Punkte dieser Bedingnisse übernehmen muß, von der gekauften Realität ertabulirt und auf den

Rauffwilling übertragen werden.

6) Nach Erlag der ersten Rate, in welche das Reugeld eingerechnet werden wird, wird dem dufer auf sein Verlangen der phosische Beste gekauften Realicat übergeben werden.

bular-Erraftes, dann ter Grundlasten werden die Kaustusigen an die Registratur und Stadt-

fasse gewiesen.

Von diefer ausgeschriebenen Feilbiethung wersten sammtliche Parthenen, dann sammtliche auf ber zu veräußernden Realität intabulirten Glau-

biger, deren Wonnort bekannt ist, ju eigenen handen, diejenigen aber, deren Aufenthaltsort unbekannt ift, als: Auton Schmid, Friedrich Sorgel, Franz Iiroy, mittelft gegenwartigen Editts, wie auch alle jene Glaubiger, denen die Verstandigung über die gegenwärtig ausgeschriebene Reils biethung vor dem anberaumten Lizitationstermine nicht zugestellt werden konnte, oder welche mittlerweile d. i. nach dem 12ten Upril 1842 das Pfandrecht auf der zu verkaufenden Realität erlangt haben follten, mit dem Beifage in Die Kenntniß gesett, das ihnen zur Vermahrung ihrer Rechte bei dieser Keilbierhung, so wie den nachfolgenden gerichtlichen Werhandlungen ber Berichtsadvokat Br. Rutowski, dem der Hr. Udvokat Radkiewicz substituirt wird, aufgestellt worden ift.

Beschloffen im Rathe des Mlagistrats Tarnow

den 26ten Upril 1842.

(1580) Kundmachung. (2)
Mro. 285 jud. Vom Magistrate der k. freven Kreisstadt Sanok wird allgemein bekannt gemacht, daß der mit hiergerichtlichem Dekrete vom sten Mian 1841 Z. 323 und 336 für wahnsinnig ex-klärte Franz Kwiatkowski. den Gebrauch seiner

Blarte Franz Kwintkowski. den Gebrauch seiner Vernunft wieder erlangt babe, und daber aus der weitern Kuratel entlassen und jur selbsistänsdigen Verfügung sowohl mit seiner Person, als auch mit seinem Vermögen für geeignet erklart worden sey.

Mus dem Rathe des Sanoker Magistrats am

23ten Upril 1842.

(1619) Rundmachung. (2)

Nro. 411. Vom Magistrate der k. Kreisstadt Jaslo wird über Ansuchen des Vormundes Stanislaus Nowakiewicz in die Verpachtung des dem minderjährigen Albin Nowakiewicz gehörigen, in Brzostak sab Nro. 1 gelegenen Hauses sammt Grundstück auf die Dauer vom 24. Juny 1842 bis dahin 1845 gewilliget, und hiezu drep Tagssahrten, die erste auf den 27. May 1842, die zwepte auf den 10. Juny 1842, die dritte auf den 17. Juny 1812 jedesmal um die 10te Vormittagsstunde ob der pierortigen Rathskanzelen mit dem festgesetzt, daß zum Ausrufspreise der gegenwärtige jährliche Pachtschling von 144 st. 15 kr. E. M. angenommen werden wird.

Ligitationsluftige werden mit dem vorgefaden, daß fie die Pachibedingniffe in der hierortigen Re-

giftratur einfeben fonnen.

Jaslo am 13ten May 1842.

(1604) **©** b i P t. (2)

Biro. 259. Die Erben der in der dießherrschaftlichen Kollonie Vorderherg verstorbenen Mogdalona Szarozz werden hiemit aufgefordert, ihre allenfällige Unsprüche auf die Verlassenschaft in der gesehlichen Frist bei diesem Umte geltend zu machen. — Dominium Riernica Lemberger Kreisfes, am 14ten May 1842.

(1593) Edictal - Citation. (2)

Mro. 69. Vom Domínio Czarna werden nachstepende Militärstüchtige, als: Michael Rowenczak Nro. 22, Andreas Marszałkiewicz Nro. 46, Hryć Witiasz Nro. 11, Donitro Kiselik Nro. 55, Timko Fundak Nro. 60, Jurko Kot Nro. 113, Lesio Maruszczak Nro. 154, Stesau Malota Nro. 203, Lukas Feniszczak Nro. 153, Onuphri Batog Nro. 177, Iwan Furdyn Nro. 74, Lesio Szewski Nro. 20, Peter Dynis Nro. 81 aus Czarna, so auch Jurko Korostenski Nro. 30, Lesio Stesauszyn Nro. 12 und Semko Hamilka Nro. 19 aus Zołobek, zur Rückehr in 3 Monaten vorgeladen, wenn selbe nicht als Auswanderer behandelt werden wossen.

Dominium Czarna am 1. Upril 1842.

(1621) **&** 0 i f t. (2)

Mro. 401. Die von der Beimath unbefugt ab-

aus Rostayne: Elias Wistreich Haus-Mro. 29, aus Grab:

Johann Kopyscinski S. N. 89,

aus Oženna:

Poter Obryszczak B. N. 19, aus Wyszowadka:

Samuel Kośko B. N. 11,

Dmitro Wanko H. N. 42, aus Jasionka:

Paul Ropeza S. M. 25,

Ilnat Jakimik H. N. 6, und Sidor Szopa H. N. 1,

werden aufgefordert, binnen 3 Monaten bieramts zu erscheinen, ansonsten dieselben nach der Borschrift werden behandelt werden.

Dominium Myscowa am 14. Upril 1842.

(1630) E b i f t. (2)

Utro. 1558. Vom Magistrate der frepen Stadt Stry werden nachstehende militärpflichtige Individuen, deren Aufenthaltsort unbekannt ist, und awar: aus der Stadt Stry:

Baud-Mro. 94 Gerson Markmann,

- - 30 Schia Hersch Zukerkandel,

- - 100 Kaspar Reiss,

- - 105 Isaac Konigsberg,

- - 138 Samuel Selig Schwarz,

- 197 Mayer-Woinbach,

- - 202 Jacob Elie Graber,

- 234 Hersch Figermann,
- 87 Salamon Herner,

- - 157 Salamon Leib Rosenberg,

- - 249 Tobias Wohlmann,

Saus Mrc. 202 Moses Graber,

- 251 Srul Brunstein, - 195 Selig Weiss,

aus der untern Vorftadt:

- 40 Andreas Nowak,

- 69 Joel Fruchter,

— — 25 Joel Neumann, aus der Vorstadt Lany:

- - 20 Anton Ritter,

- - 161 Woyciech Czop,

- - 368 Johann Scheib, aus der obern Vorstadt:

- - 17 Jurko Mielnik,

aus der Vorstadt Woytowstwo:

Haus-Utro. 15 Bazyli Kierzewski, angewiesen, binnen sechs Wochen vom Tage bei Einschaltung dieses Edikts in die Beitungsblättet gerechnet, hieramts zu erscheinen und ihre Ubwesenheit um so sicherer zu rechtsertigen, als sonstendieselben als Rekrutirungsflüchtlinge angesehent und gegen dieselben nach den bestehenden Worfchriften das Umt werde gehandelt werden.

(2)

Stryj am 25ten Upril 1842.

(1408) Edictum.

Nro. 11313. Caesareo-Regium in Regnis Gor liciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Domino Francisco Josepho bin. Lotanski seu Lottoński medio praesentis Edicti notum reddit : contra enndem et alios concitatos, per D. Henricum Comitem Dulski, hic C. R. Fori, sub pracs. 15. Aprilis 1842. ad Nrum. 11313. actionem — puncto extabulatio de bonis Ilaweze Summao 854 fipol., cum suboneribus - exhibitam, et medio hodierni decreti ad assumendum oralem processum, terminum in diem 1. Augusti 1842. hora decima matutina pracfixum esse. Ob commorationem suppradicti D. Francisci Josephi bin. Łotański seu Lottoński primo citati - ignotam, ejns periculo et impendio judicialis Adtus Daus. Chris stiani Grabieński cum substitutione Domini Adve" cati Rodakowski qua Curator constituitur, quo cum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Prae sens Edictum itaque admonet ad se insinuer dum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatom in patronum eligendum, et Judicie nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur, ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 25. Aprilis 1842.

(1412) Edictum. (2) Nrc. 346/1842. A Regiae Urbis Metropolilanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto D. Annae Prewodnik, tum Rosinae Makowitzka atque Rubino Olmütz de domicilio ignotis notum redditur, quod contra ipsos Neche Olmütz de Praes. 7. Januarii 1842 ad Nrum. 346 tabulare Petitum intuitu extabulandae Summae 2000 fir. cum juribus consecutivis ex domo sub Nro. 210 in civit. Lib. dom. 29. p. 46. n. 26 on. et 27 on. in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et

Quum Judicis imploravit.

Quum Judicis ignota sit eorum commoratio, et ipsi forte extra C. R. provincias haereditarian versentur, visum est curctorem eis dare, qui personas eorum gerat, eorum periculo et sumptu Advocatum Dominum Czaykowski, quocum petitum hoc definietur. — Qua propter praesenti Edicto iidem admonentur, ut ea e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni suae proficua sibi esse videantur: ni faciant, damnum indeforte enatum sibi ipsi imputabunt, de quo iidem informantur.

Ex Consilio reg. Magistratus Leopoli die 1. Aprilis 1842.

(1629) Edictum. (2)

Nro. 6912/1842. A Regiae Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto D. Kaverio Kruczay de domicilio ignoto notum todditur, quod contra ipsum nec non D. Fortunatum Budkowski de praes. 6. Martii 1842 ad Nrum. 6912 actionem judaeus Samuel Gall Puncto solutionis Summae 500 fl. V. V. c. s. c. in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et

opem judicis imploravit. Quum Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipse forte extra Caes. Reg. provincias haereditarias versetur: visum est curatorem ei dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Czaykowski cum substitutione Domini Advocati Polański, quocum actio in Judicium delata, juxta Normam Codicie judiciarii deducetur et definietur. - Qua propter praesenti Edicto fatus Dominus Xaverius Kruczay admonetur, ut justo tempore, id est: die 4. Janii 1842 h. 10. matat. ad contradictorium praesinito aut ipse in Judicio se sistat, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse patronum et Advocatum alium eligat, et judici nominet, caque e lege faciat, faciendave curet, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur: ni faciat, et causam suam ipse negligat, damnum inde forte enatum sibi ipse im-

Leopoli die 9. Aprilis 1842.

(1463) E d i c t u m. (2)
Nro. 6646 1842. A Reg. Urbis Metropoli-

tanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto conjugibus Antonio et Josepho Matscheko notum redditur, quod contra ipsos Josnnes Gachert actionem intuitu extabulationis ex realitate sub Nro. 335 1/4 sita resolutionis ddto. 28. Junii 1804 dom. 17. p. 398. n. 22 on. haerentis, in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem judicis imploravit.

Quum Judicio ignota sit eorum commoratio, et ipsi forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versentur: visum est curatorem ei dare, qui personam corum gerat, corum periculo et sumptu Advocatum Dominum Raciborski cum substitutione D. Advti. Czaykowski, quocum actio in Judicium delata, juxta normam Codicia judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto conjuges Matscheko admonentur, ut justo tempore aut ipsi in Judicio se sistant, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibi ipsi patronum et Advocation alium eligant, et judici nominent, eaque e logo faciant, faciendave curent, quae defensioni et causae suae proficua sibi esso videantur, ni laciant, et causam suam ipsi negligant, damnum inde forte enatum sibi ipsi imputabunt.

Leopoli die 7. Aprilis 1842.

(1474) E d i c t u m. (2)

Nro. 5210. Per Caes. Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Tarnoviense D. Cajetano Schütz medio praesentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum DD. Ladislaus Dabski et Salomea Dabska ad Forum hocce adversus eum qua concitatum in causa puncto decernendi, quod conventa com munitas oppidi Woynicz et concitati jura ad realitatem intra limites oppidi Woynicz sitara ad bona Zamościo spectantem, et contra extructionis continuationem ibidem diversorii justata sub rigore imponendi ipsis perpetui silentii ducere teneantur, sub praes. 1. Aprilis 1842 Nro. 3931 provocatoreum, libellum porrexerint, Judiciique opem, quoad id justitia exigit, imploraverint.

Cum autem Forum hocce ob ignotum ejus habitationis locum, vel plane a C. R. Austriacis terris absentiam ipsius, hic loci degentem Advocatum Dominum Radkiewicz eum substitutione Domini Advocati Witski periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata, in conformitate praescripti judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur, ideo ipse admonetur, ut intra 90 dies excipiat, vel curatori dato, si quae forte haberet, juris sui adminicula tempestive transmittat, vel denique alium quempiam mandatarium constituat, Foroque huic denominet, et pro ordine praescripto ea juris adhibeat media, quae ad sui defensione

2 \*

nem maxime efficacia esse judicaverit, utpote, quod secus adversae fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsi sint imputandae.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Tarnoviae die 26. Aprilis 1842.

(1435) Edictum. (2)

Nro. 2049. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense haeredibus olim Joannis Bronicki, Jacobo, Casimiro, Francisco Bronickie, Theelae Przy-borowska Szeferowiczowa, ignoti nominis Michaeli Katerle, tum Ignatio Jawornicki medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Fisci reg. nomine Summi Aerarii de praes. 21. Januarii 1842 ad Nrum. 2049 adversos illos et alios exhibito medie resoluti aub hodierno editi,

I. pro satisfactione tributi successorei in quota 354 fl. 34 1 4 xr. M. C. cum usuris per 10 100 a die 9. Septembris 1831 currentibus (salva detruncatione quotae 95 fl. 51 xr. M. C. ad rationem hujusce praetonsionis extraditae) tum tributi detractus in quota 673 flr. 41 1 4 xr. M. C. ab haereditate post olim Joannem Bronicki remansa medio decreti C. R. Gubernii ddto. 16. Junii 1831 Nro. 28838 emensurati, porro in satisfactionem taxarum eadem in massa in quotis 55 fl. 18 xr., 14 fl. 12 xr. et 12 fl. 14 xr. M. C. obvenientium, tum expensarum executionis Fisco reg. sub una in quota 10 fl. 30 xr. M. C. applacidatarum, para praemissis quotis correspondens e Summa 1400 Aur. holl, cum usuris per 4,100 a die 20. Maji 1825 usque ad effectivam solutionem numerandis per haeredes olim Joannis Bronicki contra massam Octavii Com. Rozwadowski medio sententiae C. R. Fori Nobilium Stanislaopoliensis ddto. 22. Fobruarii 1831 Nro. 791 evicta, seu potius e residuo hujusce praetensionis 1400 Aur. post detruncationem pacificatae intermedio temporo quotae 112 fir. 56 1/2 xr. M. C. superrestante, jam vero

II. In satisfactionem bujusce attributi quanti, correspondens pars e Summa 18000 flpol. vel 4500 flr. in moneta rossica, cum usuris per 6/100 a 15. Augusti 1809 usque ad 9. Octobris 1813 deinde a 15. Junii 1815 usque ad effectivam solutionem numerandis nec non litis expensis in quota 19 fl. 27 xr. M. C. adjudicatis, per Octavium Com. Rozwadowski contra Ignatium Jawornicki medio Sententiae C. R. Fori Nobilium Stanislaopoliensis ddto. 2. Decembris 1824 Nro. 9859 evicta, seu e residuo hujus praetensionis post detruncationem intermedie pacificatarum quotarum 115 fl. 14 1/2 xr. M. C. tum 604 Aur. 2 fl. M. C. remanente Summo

Aerario attributam porro

III. In satisfactionem quanti e praetensione Octavii Com. Rozwadowski contra Ignatium Jawornicki evicta, juxta passum II. attributi insuper jus pignoria super quota 49 fl. 27 xr. M. C. (detracto praetio 154 fl. pro disvendito activo residua) pro re massae Cajetani Skopowski haerente, respective super portione Ignatium Jawornicki respiciente decretam esse.

Cum autem hic Judicii domicilium corumignotum sit, ideo Advocatus Dnus. Zmińkowski cum, substitutione Dni. Advocati Blumenfeldiisdem ad tuenda corum jura, corum periculo et impendio pro Curatore constituitur, cidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthounotitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 20. Aprilis 1842.

(1389) Edictum. (2)

Nro. 8746. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Porum Nobilium Leopoliense Dno. Georgio Targoński et Dno. Samueli Targoński medio praesentis Edicti notum redditur: quod ad petitum Dnae. Ludovicae Rosnowska, ejusque cessionarii Dni. Xaverii Rosnowski, sub hodierno executiva licitatio sortium bonorum Zupanie et Wyzłow olim Mathaei Targoński propriorum in satisfactionem Summae 333 1/3 Aur. holl. cum usuris per 5/100 tum litis expensarum tribus in terminis assumenda decreta atque pro effectuatione hujus C. R. Forum Nobilium Stanislaopoliense requisitum sit.

Cum autem hie Judicii domicilium eorum sit ignotum, ideo Advocatus Dominus Zmińkowski cum substitutione Domini Advocati Malisz eorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione aupra citata Edic-

tum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 20. Aprilis 1842.

(1517) Ediftal = Worladung. (1)
Wom Dominio Cisowiec Sanoker Kreises wers
ben nachstehende militärpflichtige Individuen, als:
Assfat Stojka aus HN. 7 und Petro Gals aus HN.
15 aufgefordert, binnen 4 Wochen hieramts zu erscheinen, und sich zu rechfertigen, widrigens dies
selben als Refrutirungsflüchtlinge behandelt wers
ben müßten. — Cisowiec am 29. April 1842.

(1529) Edictum. (1)

Nro. 12923. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Pais. Carolinae de Małachowskie Grabieńska, Joanni et Antonio Grabieńskie, Mariannae de Grabieńskie Principissae Giedrojcowa, Joannae Zhoińska et Catharinae de Grabieńskie Com. Ossolińska de domicilio ignotis, corumve

nefors demortuorum hacredibus de existentia et domicilio ignotis, medie praesentis Edicti notum reddit : per Dnum. Carolum Nitsche contra ipsas puncto decernendae extabulationis e statu passivo tractus bonorum Czudecensis respective oppidi Czudec cum praediis Czudecki, Nowo-Wiejski, Zaborowski, Wyrzeński, Piekarowski, nec non villis Przedmiescie, Wola, Wolka, Nowawieś, Zaborowie, Wyżnie et Piekarówka omnis juris ad Summam 100,000 flpol. atque usuras ejusdem per 5/100 ut dom. 101 pag. 157 n. 20 on., pag. 171 n. 14 on., pag. 177 n. 14 oner., pag. 183 n. 14 on. et pag. 192 n. 21 on. una cum positionibus consecutivis, nempe Sententia dom. 101 pag. 168 n. 26 on. intabulata et praenotatione proprietatis quoad Summam 50,000 flpol. ut dom. 101 pag. 169 n. 28 on. - sub praes. 30. Aprilis 1842 ad Nrum. 12923 huic Jadicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem, tum vitam, nomenque haeredum ipsarum ignotam, illarum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Tustanowski cum aubstitutione Domini Advocati Czajkowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 16. Augusti 1842 hora 10. matutina comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficue esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 7. Maji 1842.

(1568)Edictum. Nro. 2227. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Stanislaopoliense Paulo Barutowicz et eo nefors demortuo ejus haeredibus medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Franciscum et Mariannam de Dewicze conjugum Sozańskie sub pracs. 8. Martii 1842 Nro. 2227 puncto amortisationis cessionum a) ddto. 27. Februarii 1820 per Rudum. Nazarum Barutowicz in rem Mariannae de Dewicze Sozańska, b) ddto. 21. Septembris 1825 per Paulum Barutowicz in rem Francisci Sozański exaratam — huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam ..... Ob commorationem voro ejus ignotam, ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Minasiewicz cui substituitur, Dominus Advocatus Dwernicki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est.

Praesens Edictum itaque admonet eum ad hie Fori Nobilium die 3. Augusti 1842 hora 9na mat. comparendum, vel destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 6. Aprilis 1842.

(1572) Ediktal = Vorladung. (1)
Mro. 1808. Vom Wirthschaftsamte der vereinten k. k. Staatsberrschaft Kossow, Kutty und Pistya werden nachstehende während der heurigen Rekrustirung auf dem Ussentplaße nicht erschienenen milistärpstichtigen Individuen aufgefordert sich binnen 6 Wochen hieramts zu melden und über ihre Ubswesenheit sich zu rechtsertigen, widrigens sie als Reskrutirungsslüchtlinge behandelt werden müßten, als:

aus Kobaki: haus-Mro. 278 Nikola Fedorak, aus Alt-Kutty: 14 Iwan Sawicz, 193 Michel Andrusiak, aus Ryozka: 84 Iwan Chimiak, 165 Tanasi Kiszka, 186 Iwan Medwiczuk, 212 Jury Sacharuk, - 242 Michel Nakasiuk, aus Jaworow: 92 Iwan Stolaszczuk, 24 Iwan Kopczuk, 137 Iwan Hasiuk, 35 Wasil Daniluk, 128 Wasil Nahnyezuk, aus Manastersko: 85 Iwan Bednarczuk, 160 Leib Steiner, aus Rožeń mały: 33 Wasil Sluzarczuk, 91 Timofi Semotiuk, aus dem Markte Rossow: Laus-Mro. 81 Hersch Siederer.

Wom f. f. Kaal. Wirthschafts-Umte. Kossow am 7. Mai 1842. (1628) Ediftal=Vorladung.

Mro. 1809. Dom Magistrate der könig. freyen Stadt Sambor als Konstripzions. Obrigkeit werden nachstehende ohne obrigkeitlicher Bewilligung abwesende mititarpstichtige Individuen vorgeladen, sich hieramis langstens binnen 6 Wochen zu melben, um auf den Uffentplat gestellt zu werden, widrigens man sie als Rekrutirungsstücktlinge behandeln wurde.

Stadt Mro. 18. Alexander Filar. 30. Franz Dimmel. 37. Joseph Heinrich Werba. 18. Heinrich Filar. 71. Karl Kremer. 64. Michael Plisz. Cemberger Biertel. Mrs. 105. Johann Kling. 105. Dawid Kling. 105. Peter Kling. 127. Johann Werba. 32. Wernhard Skarbek. 107. Fabian Klein. 19. Alexander Walter. Przemysler Biertel. 33. Joseph Macków. Mro. 16. Carl Pitsch. 69. Joseph Purszlacher. 90. Fridrich Tonarek. 180. Elias Koppel. 42. Dawid Grayminger. 19. Salamon Stadler. 85. Itzig Brutner. 118. ltzig Hohn. 125. Wolf Rosner. Bleich-Biertel. 16. Leon Hoffmaun. Mro. 30. Chaskiel Blulinger. 39. Joahim Blinder. 108. Moises Lichtenbaum 74. Schmul Neumann. 32. Jankiel Schnitter. 64. Rubin Reinhard. 74. Mendel Zobel. 45. Araham Lippe. 108. Itzig Kellmann. 75. Schmul Kohn. 44. Nathan Salamon. 48. Abraham Slammer. 113. Hersch Herschel. 55. Josel Flechner. 24. Moises Blindor. 100. Shloime Sandauera 129. Dawid Mayer. 53. Itzig Mesenauer. 100. Hersch Sandauer. 98. Schmul Lippmann. 25. Hersch Wolfinger. 25. Itzig Wolfinger. 44. Mendel Faitleuht. 98. Dawid Kornblüth. 100. Eisig Sandauer. 124. Rubin Rozer. 25. Juda Pelzmann.

> 29. Moises Blinder. 42. Dawid Mayer.

46. Selig Glanzer.

Mro. 58. Zodik Löwenklau. 67. Abraham Schwarzfeld. 87. Ab: aham Spire. 109. Benjamin Steininger. 117. Salamon Felsztyner. 87. Mortko Leichter. 26. Schmul Wolf Hefter. 58. Leib Mendelhart. 76. Wilhelm Flennig. Worstadt Zawidowka. Mro. 88. Michal Drozdowski, 6. Franz Wawrzyniec. 1. Albert Leszczyński. Vorstadt Zamiejska. Mro. 1 5. Franz Gasowski. Sambor am 21. Upril 1842.

(1514) Ediktal-Vorladung. (1)
Mro. 149. Bon Seite der Ortsobrigkeit Iwankoutz, Bukowiner Kreises, wird der hier unter
Mro. 191 konfkribirte im Jahre 1816 gebürtige und
bereits auf den Affentplat einberusene militärpflichtige Unterthansbursche Iwan Heynyszyn biemit vorgeladen sich binnen, drep Monathen vom
Lage der ersten Kundmachung gegenwärtigen Soikts
an, ben dieser Obrigkeit zu melden und das unbesugte Ausbleiben gehörig zu rechtsertigen, widrigens die hieraus entstehenden unangenehmen Folgen sich selbsten zuzuschreiben haben wird.

Bon der Ortsobrigkeit Iwankoutz am 27ten

(1475) Edictum. (1)

Mars 1842.

Nro. 7655. Per Caesareo-Rogium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense absentihus de vita et domicilio ignotis Eduardo et Adolpho Hennig iisque nefors demortuis eorum do vita domicilioque ignotis haeredibus medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum fisci Reg. nomine Summi Aeratii sub pracs. 7. Sept. 1840. ad Nr. 28994. horsum exhibitum in satisfactionem Summarum 176 fl. 291/4 xr., 226 fl. 26 1/2 xr., 33 fl. 56 2/4 xr., 20 fl. 850 fl., 46 fl., 75 fl. 24 xr. V. V., 8 fl. M. C. et executionis expensarum in quota pauschali 7 fl. M. C. applacidatarum detaxationem realitatum ad massam olim Henrici Hennig spectantium et quidem in Nec Sandec sub Nro. 352. et in Piwniczna sub Nro. 120. sitarum resolutione ddto. 11. Novembris 1840. N. 28994. decretam sub unaquo Magistratus in Neo-Sandec et Piwniczna pro effectuatione decretae hujus detaxationis requisitos extitisso.

Cum autem hic Judicii domicilium eorum ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Monkes cum aubstitutione Domini Advocati Blumenfeld eorum pericule et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolu-

tio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 21. Aprilis 1842.

(1497) **E** b i f t. (1)

Mro. 3354. Vom Bukowiner k. k. Stadt- und Landrechte als Verlassenschaftsabbandlungs-Instanzwird über das von den Erben der Theresia Rospor unterm Iten September 1841 Zahl 10645 überreichte Gesuch die lizititative Veräußerung der nach Thoresia Rospor hinterbliebenen, zu Czornowitz suh Nro. Top. 145 gelegenen Realität im Verlassenschaftswege bewilliget, zur Vornahme derselben die Tagsahrt auf den 30. Juny 1842 Vormittags 9 uhr hiergerichts angeordnet, und für die Kaussussigen solgende Bedingungen sestgeleß:

1) Bum Ausrufspreise wird der bei Errichtung der Inventur nach Thoresia Rosner gerichtlich erhobene Schagungswerth mit 957 fl. 24 fr. C.

M. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist gehalten 10/100 des Ausrufspreises als Badium zu Kanden der Lizistations-Kommission zu erlegen, welches dem Meistsbiethenden in den Kaufschilling eingerechnet, den Uibrigen aber nach vollendeter Lizitation ruckgesstellt werden wird.

2) Von dem Erlage Diefes Badiums werden

felbft bie Erben nicht frengesprochen.

4) Der Meistbiethende ist gehalten binnen 30 Tagen, nachdem er von der Unnahme des Lizitationkaktes zu Gericht und der Bestättigung des selben Namens der minderjährigen Anton Rosnerischen Erben von der Vormundschaftsbehörde, welche Bestättigung hiemit vorbehalten wird, wird verständigt sen, den Kaufschilling an das Verswahrungsamt dieses k. k. Stadt- und Landrechts zu erlegen; nur für den Fall als

5) die intabulirten Gläubiger ihre Forderungen unaufgekundiger belassen wollten, ist der Meist= biethende verpflichtet, Diese zu übernehmen und nach Verbaltniß des Kaufschillings diese in Ub-

folag ju bringen.

6) Diese Realität wird an dem oben angeführsten Termine bloß über den Schäßungswerth hinstangegeben werden; sollte jedoch kein Unboth über den Schägungswerth erzielt werden, alsdann hasben sich fammtliche Erben bei der Lizitations-Kommission du erklaren, ob sie nicht erleichternde Bewingungen in Vorschlag bringen, dann ob und welcher von den Erben die Realität um den Schäbungswerth übernehmen wollte.

Tollte der Meistbieibende binnen 30 Tagen nach Erhalt der Verständigung von der Unnahme des Lizitationsaktes den Kaufschilling nicht erlegen, für diesen Fall wird auf seine Kossen und Gefahr mit Einziehung des 101100 Vadiums

eine neue Lizitation ausgeschrieben, und bersetbe für jeden den Erben biedurch entstandenen Scha-

den für verantwortlich erklart.

8) Sobald sich der Meistbiethende über den Erlag des Kaufschillings wird ausgewiesen haben, wird ihm die Eigenthums-Urkunde über die Realität Nro. Top. 145 ausgesertigt, und der physische Besit dieser Realität nach dem im Uusmessungs- Protosolle do prass. 21. März 1842 B. 3354 enthaltenen Gränzen und dem Flächenmaße, dessen Einsicht jedem Kaussustigen in der hiergerichtlichen Registratur frenslehet, übergeben werden.

9) In Rudflicht der auf der Realität baftenden Aerarial= und städtischen Giebigkeiten, wird jeder Kauflustige an die hierortige städtische Kassa

verwiesen.

Aus dem Rathe des f. f. Bukowiner Stadtund Landrechts.

Czernowitz ben 13ten Upril 1842.

(1666) Ankundigung. (1)

Mro. 6855. Bon Seite des Kolomyjaer k. f. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Werpachtung der Sniatyner städtischen Brandweinspropination für die Zeit vom 1. Movember 1842 bis Ende Oftober 1845 eine Lizitation am 23ten Juny 1842, und falls diese ungünstig ausfallen sollte, eine 2te am 14. July 1842, und wenn auch diese fruchtlos ablaufen sollte, eine 3te Lizitation am 28. July 1842 in der Sniatyner Mazgistratskanzley Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Das Praetium fisci betragt 8633 fl. C. M.

und das Vadium 663 fl. C. M.

Die weiteren Lizitations - Bedingnisse werden am gedachten Lizitationstage hieramts bekannt gegeben, und bei der Versteigerung auch schriftliche Offerten angenommen werden, daher es gestattet wird, vor oder auch mahrend der Lizitationsverbandlung schriftliche versiegelte Offerten der Lizitations-Kommission zu übergeben. Diese Offerten mussen aber:

a) das der Versteigerung ausgesetzte Objekt, für welches der Unboth gemacht wird, mit Hinweissung auf die zur Versteigerung desselben sestigessetzt, nämlich Lag, Monat und Jahr gehörig bezeichnen, und die Summe in Conv. Münze, welche gebothen wird, in einem einzigen, zugleich mit Ziffern und durch Worte auszudrückenden

Betrage bestimmt angeben, und es muß

b) darin ausdrücklich enthalten sevn, daß sich der Offerent allen jenen Lizitations-Bedingungen unterwerfen wolle, welche in dem Lizitations-Protokolle vorkommen, und vor Beginn der Lizitation vorgelesen werden, indem Offerten, welche nicht genau hiernach versaßt sind, nicht werden berücksichtiget werden;

e) die Offerte muß mit dem 10perzentigen Vabium des Ausrufspreises belegt sepn, welches im baren Gelde oder in annehmbaren und haftungsfrepen öffentlichen Obligationen nach ihrem Kurse berechnet, zu bestehen hat;

d) endlich muß dieselbe mit dem Vor= und Familiennamen des Offerenten, dann dem Charakter und dem Wohnorte besselhen unterfertigt sebn.

Diese verstegelten Offerten werden nach abgeschlossener mundlichen Lizitation eröffnet werden. Stellt sich der in einer dieser Offerten gemachte Unboth gunstiger dar, als der bei der mundlichen Versteigerung erzielte Bestboth, so wird der Offerent sogleich als Bestbother in das Lizitations-Protokoll eingetragen, und hiernach behandelt werden; sollte eine schriftliche Offette denselben Betrag ausdrücken, welcher bei der mundlichen Versteigerung als Bestboth erzielt wurde, so wird dem mundlichen Bestboth erzielt wurde, so wird dem mundlichen Bestbother der Vorzug eingeraumt werden.

Wofern jedoch mehrere schriftliche Offerien auf ben gleichen Betrag lauten, wird sogleich von der Lizitations-Kommission durch das Los entschieden werden, welcher Offerent als Bestbiether zu be-

trachten sen.

Kolomyja am 18ten May 1842.

(1499) Edictum. (1)

Nro. 12142. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Ilelenae de Suchodolskie Grabowska, Catharinae de Trzcińskie Suchodolska, Thomae Suchodolski, Victoriae de Rafalowicze Dziewanowska, Ludovicae de Sponville Radziszewska de domicilio ignotis, tum omnibus iis, qui ad haereditatem post olim Alexandrum Suchodolski jus habere crederent, de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Daae. Adellae de Sponville Horn puncto proferendae judicaturae: quod actrix D. Adella de Sponville Horn pro plena domina medictatis bonorum Radomyśl, Skowierzyn, Skowierzynek, Wulka, Glinnik, Ocierchów et Nowiny intabulanda sit, sub pracs. 23. Aprilis 1842 ad Nrum. 12142 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem vero conventorum ignotam, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Do niaus Guoiński cum substitutione Domini Advocati Minasiewicz qua Curator constituitur, quocam juxta praescriptam pro Galicia in Codico judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictura itaque admonet ad hic Judicii die 10. Augusti 1842 hora 10. mat. comparendum, et des mato sibi patrono documenta et allegationes tradoudum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea logi conformitor facienda, quae defensioni

causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 30. Aprilis 1842.

(1488) Rundmachung. (1)

Mro. 1521. Vom Tarnower f. f. Landrechte wird hiemit bekannt gemacht, daß auf Ersuchen des Lemberger f. f. Landrechts zur Berichtigung der durch den Hieronim Wysłodocki gegen den Stanislaus Raszowski erstegten Summe von 335 boll. Dukaten sammt Nebengebühren, die öffentliche Feilbiethung der dem Stanislaus Raszowski eigenthümlichen im Sanoker Kreise gelegenen Buster Czarne, sonst Czarna gorna und dolna genannt, dann Załodok in zwei und zwar auf den 30ten Juni und 3ten August 1842 festgesehten Terminen, jedesmal um die 10te Vormittagsstunde unter nachstebenden Bedingungen hiergerichts werde vorgenommen werden:

1) Zum Hustufspreise wird der gerichtliche Schähungswerth, und zwar der Guter Czarna von 51328 fl. 10 fr. C. M. und der Guter Zatobek von 11321 fl. 14 1/4 fr. C. M. oder der Gessammitschähungswerth der beiden Guter, da seibe zusammen verkauft werden von 62649 fl. 24 1/4 fr. C. M. angenommen, und werden diese Guter bei beiden diesen Zagfahrten in keinem Falle uns

ter bem Schabungswerthe hintangegeben.

2) Jeder Kaustustige ist verpflichtet, den zehnten Theil des Schahungswerthes im Betrage von 6264 ft. 54 fr. C. Mt. zu handen der Feilbiethungs-Kommission baar zu erlegen; welches dem Meistbiethenden seiner Zeit in den angebothenen Kausschilling eingerechnet, den übrigen Mitbierhenden aber nach beendigter Feilbiethung zurückgestellt werden wird.

3) Der Meistbiether wird verpflichtet, binnen 30 Tagen, nachdem der Feilbiethungkatt vom Gesrichte bestättiget worden ist, ein Drittheil best angebothenen Kaufschillings, in welches bas Ungeld

eingerechnet wird, zu Gerichte zu erlegen.

4) Wird der Meistbiether verbunden jene Glaubiger, welche die Auszahlung ihrer Forderungen vor dem bestimmten Termine, oder vor der etwa bedungenen Auffündigung nicht annehmen wollten in so weit der Kausschiling hinreicht, auf sich zu übernehmen, die Zahlung der übrigen in der zu ergehenden Zahlungs-Tabelle zur Befriedigung anzgewiesenen Gläubiger aber hat derselbe höchsten binnen BO Tagen nach der ihm zugestellten Tabelle und zwar entweder zu eigenen Känden dersselben, oder durch Erlegung des erübrigten angebothenen Kausschilings an das hiergerichtlich Despositenamt zu leisten, außer, wenn er sich mit ihnen auf eine andere Urt verglichen, und sich hierüber vor diesem f. f. Landrechte ausgewiesen haben wird.

5) Sobald sich ber Käufer ausgewiesen haben wird, ben zu 3. und 4. angeführten Bedingungen entsprochen zu haben, wird bemselben das Eigensthumsdekret hinsichtlich ber erkauften Güter auszgestellt, derselbe auf seine Unkösten als Eigenthüsmer der gekauften Güter intabulirt, und ihm has ganze Gut in den physischen Besis übergeben werden, alle Lasten bingegen werden aus den obbenannten Gütern ertabulirt, und auf den Kaufschilling überstragen werden, jedoch mit Ausnahme der Grundslasten, und derzenigen, welche der Kaufer zu Folge des 4ten Absabes dieser Lizitazions Bedingungen, oder zu Folge der, mit den Gläubigern stattgebabten Absindung zu übernehmen verpflichtet ist.

8) Gollte der Kaufer einer der ju 3. und 4. angeführten Bedingungen nicht Benuge leiften, und moar den, mabrend der Feilbiethung meiftgebothenen Kaufschilling in der bestimmten Zeit nicht entrichten, fo wird auf deffen Befahr und Roften eine neue Berfteigerung diefer Guter und dies ohne vorausgegangener neuer Ubschahung auch unter bem Schabungemerthe jedoch mit Beobachtung bes f. 449. ber B. D. auf Unsuchen eines jeden Blaubigers oder des Eigenthumers ausgeforieben, und abgehalten, und er nicht nur mit bem erlegten Vadium, sondern auch, wenn dieses nicht ausreichen follte, mit allen feinem fonfligen Wermogen fur allen aus feiner Wortbruchigkeit entstandenen Schaden und verursachten Unkosten su baften bat.

7) Dem Deiftbietbenden febt frei, gleich nachbem ibm ber Bescheid über bas jum Gerichte an= genommene Geilbietbunge = Protofoll eingehandigt feon mird, und berfelbe ben dritten Theil des angebothenen Raufpreises mit Ginrechnung bes Ungeldes ju Gerichte erlegt haben wird, den phofi= ichen Befit Diefer Guter auf feine Unfoften ju vertangen, und dieselben in seine Rupniegung in Delle zu übernehmen, jedoch wird derselbe ale= bann verpflichtet, von tem restirenden Kaufpreise funfpergentige Binfen vom Tage des ibm übergebenen physischen Besitzes dieser Buter in halbjab= rigen Raten im Voraus bei Bermeidung der, in der Gten Bedingung ausgedruck en nachtheiligen Rolgen an das hiergerichtliche Dopositenamt ju entrichten.

8) Die von dem gekauften Gute zu entrichtensten Grundlasten, so wie alle übrigen gewöhnlich zu tragenden (Biebigkeiten, wird der Räufer gleich vom Tage des erhaltenen physischen Besides destricten aus Eigenem ohne allen Ubzug vom Kauf-

Die benannten Guter wei Feilbiethungs Terminen bie benannten Guter weber über, noch um den Schahungswerth veraußert werden, so werden in Folge des h. 14n. der G. D. die Hypothekars Glaubiger ruchlich der zu gestattenden erleichsternden Feilbiethungs Bedingniffe zur Taglahung

auf den 4ten August 1842 um 10 Uhr Vormittags vorgeladen mit dem Beisage: daß die Ausbleibenden zur Mehrheit der Stimmen ber Erscheinenden gezählt werden wurden.

Uebrigens ift den Kauflustigen erlaubt, das Inventar, den Schähungsakt urd den Sabular - Ertrakt der zu veraußernden Guter in der bierge-

richtlichen Registrotur einzuleben.

Bon tiefer ausgeschriebenen Geilbithung werden unter Ginen:, die dem Wohnorte nach bekannten Blaubiger zu eigenen Sanden; Diejenigen aber, deren Wohnort unbekannt ist, als: die Erbin des Thomas Jaszowski, der Therese Jaszowska gebornen Pleszczyńska, der Justine Jaszowska, der Marianna Raszowska gebornen Jaszowska, der Agnes Raszowska gebornen Jaszowska und der Bronislava Freginn a Linker gebornen Jaszowska, namlich: Valentina Roberska gebornen Raszowska — dann Karl Suchodolski, Johann Popiel, Michael, Huisson, Thecla Bilinska, Hieronimus Pozakowski, die Erben des Franz Peschina, nämlich: bie dem Mamen und Wohnorte nach unbekannten Kinder ber Ceffionaire des testamentarischen Erben Joseph Poschina, als: der Francisca Rormant gebornen Peschina und Anna Spatak gebornen Poschina - endlich die Verlassenschaftsmasse des Anton Crarnecki, so wie auch jene Glaubiger, denen der gegenwartige Bescheid aus was immer fur einer Urfache entweber gar nicht, oder nicht zeitlich follte zugestellt werden konnen, oder deren Rechte erft nach Ausstellung des Tabular-Extraftes adio. 19. Morember 1841 zur Landtafek gelangen follten — mittelft dieses Edittes mit bem Beifage verftandiget, daß ihnen sowohl Behuft ihrer Verstandigung von dieser ausgefchriebenen Feilbicthung, als auch Bebufs aller ubrigen daraus folgenden gerichtlichen Berband. lungen ein Bertreter in der Person des biefigen Gerichts-Udvofaten S. Szwaykowski mit Gubfit. tuirung des hiesigen Gerichts-Abvokaten 3. Witski bestellt worden sci, bei welchem fie fich mit ben ibre Rechte begrundeten Bebelfen entweder per= sonlich oder schriftlich zu melden, oder sich einen andern Bevollmachtigten zu ernennen und folchen diesem Landrechte anzuzeigen haben, widrigenfalls fie nur fich felbst bie Folgen ihres Saumfals mer= den zulchreiben muffen.

Mus dem Rathe des f. f. Candrechts.

Tarnow am 1. Mary 1842.

#### Obwieszczenie.

Nro. 1521. C. K. Sad Szlachecki Tarnowski do powszechnej podaje wiadomości, iż wskutek wezwania C. K. Sądu Szlacheckiego Lwowskiego, na zaspokojenie Summy 335 holl. Dukatów c. s. c. Hieronimowi Wysłobockiemu przeciw Stanisławowi Raszowskiemu zasądzonej, publiczna sprzedaż dóbr Czarne inaczej Czarna gorna

- 3

i dólna zwanych, tudzież Załobek w Cyrkule Sanockim położonych — Stanis awa Raszowskiego własnych — w dwóch terminach, to jest: dnia 30go Czerwca i dnia 3go Sierpnia 1842 zawsze o godzinie 10téj z rana w tutejszym Sądzie, pod następującemi warunkami przedsięwzięta

będzie:

1.) Na pierwsze wywołanie stanowi się Summa szacunkowa — mianowicie dóbr Czarna 51328 Zł. Ryń. 10 kr. w Mon. Konw. a dóbr Zełobek 11321 Złot. Ryń. 14 1/4 kr. w Mon. Konw. albo ogólna Summa szacunkowa owych dóbr, gdy takowe razem sprzedane będą — 62649 Zł Ryń. 24 1/4 kr. w Mon. Konw. i te dobra w tych dwóch terminach w żadaym przypadku niżej tej ceny szacunkowej sprzedane niż będą.

2.) Każdy chęć kupienia mający obowiązanym będzie, dziesiątą część ceny szacunkowy w kwocie 6264 Zł. Ryń. 54 kr. w Mon. Konw. w gotowiżuie do rak Kommissyi licytacyjnéj jako zakład złożyć, który to zakład najwięcej ofiarującemu w swoim czasie w cenę kupna w rachowanym, zaś innym licytującym po skoń-

czodej licytacyi zwróconym będzie.

3) Rupiciol obowiązanym będzie w 30 dniach po przyjęciu do Sądu i potwierdzoniu aktu licytaryjnego jedne trzecią cześć cony kupna, do któréj się mu złożony zakład wrachuje, do Są-

du złożyć.

4) Kupicielowi wkłada się obowiązek, owych hypotekowanych wierzycieli, którzyby wypłat swych pretensyi przed czasem albo przed zastrzeżenym sobie onychże wypowiedzeniem przyjać nie chcieli, jak dalece cons kupna wystaczy na siebie przyjąć, resztę zaś wierzycieli, których pretensyje w wypaść mającej tabeli płatu czej wymienieni będą, w 30 dniach po doręczonej sobie wspomożonej tabeli, do rak własnych, lub przez złożenie pozostającej ceny kupna do tutejszego sądowego frepozytu zaspokoić, lub się zniemi inaczej ułożyć i o nastąpionej umowio przed tym C. K. Sądem wywieść.

5) Jak tylko kupiciel udowodni, iż powyższym warunkom, to jest: 3mu i 4mu zadosyć uczynił, dekret włas jości na te kupione dobra będzie mu wydany, tenże na swoja kosztu jako właściciel kupionych dóbr zaintabulowany, i onemu oddanie tych dóbr w fizyczne posiadanie polecone zostanie — wszystkie ciężary zaś z takowych wyextabulowane, i na cenę kupna przeniosione będą, wszolako od przyrzeczonego wymazania długów wyjęte są ciężary gruntowe, i tektóre kupiciel podług czwartego punktu kondycyi, lub podług umowy z wierzycielami ułożonej na siebie przyjąć jest obowiązanym.

6.) Jezeliby zaś kupiciel 3mu lub 4mu warunkowi zadesyć nieuczynił, to jest ofiarowana cenę kupna w wyżej ustanowionym terminie nie wypłacił, wtedy na jego koszta i niebezpieczeństwo nowa tych dóbr sprzedaż bez nowego onychże oszacowania i niżej ceny szacunkowej, wszelako w względzie na przepis (). 449. Ust. Sąd. na żądanie którego kolwiek z wierzycieli lub też właściciela, rozpisana i uskuteczniona będzie, a kupiciel nie tylko złożonym zakladem, ale i całym swoim unajątkiem za wszystkie z jego wiarołomności wynikające szkody i porobione koszta odpowiedzialnym zostanie.

7.) Kupicielowi wolno będzie zerez po doręczeniu rozolucyi protokół licytacyj do Sadu przyjmującej, i po złożeniu do Depozytu sądowego trzeciej części ofiarowanej ceny kupna wrachowawszy do niej i zakład, fizyczne posiadanie owych kupienych dóbr na swe koszta zažadać, które się mu z prawem pobierania dochodów odda — w którym to razie jednak obowiązanym będzie, od rzeszty ceny kupna procenta po 5 od 100 od dnia otrzymanego fizycznego posiadania tychże dóbr w półrocznych ratach naprzód pod zaostrzeżeniem w punkcie warenków szóstym wyrazonym do Depozytu sądowego składać.

8.) Z tych dóbr placić się mające w akcie szacunkowym wymienione gruntowe cieższy i inue zwyczajne daniny kupiciel od dnia odebranego tych dóbr fizycznego posiadania, z wlasnego majątku bez odtrącenia takowych od ce-

ny kupos obowiązany bedzie ponosić.

9.) Gdy rzeczone dobra w tych dwoch licytacyi terminach ani za cenę szacunkowa lub wyżej takowej nie byłyby sprzedano, na ten czas do wystuchania intabulowanych wierzycieli w moc (). 148. Ust. Sąd. termin na dzi-ń 4go Sierpnia 1842 o godzinie 10tej zrana w znacza się, a to końcem usianowienia warunków dalszą licytacyją ula wiających, na który to termin wzywają się wierzyciele z tym dodatkiem iż nieobecni za przystępujących do większości głosłów przytomnych wważani będą.

Zresztą chęć kupienia mającym zostawia się wolność przejrzenia Inwentarza, aktu szacunkowego i wyciągu tabularnego tychże dóbr w tu-

tejszo-sadowej Registraturze.

O rozpisanéj téj licytacyi uwiadomi ają się wierzyciele z miejsca pobytu wiadomi do rak własnych, ci zaś których miejsce zobytu nie jest wiadome, jako to: Walomyna Boberska urodzona Raszowska, spadkobierczyni po Tomaszu Jazowskiej urodzonéj Pleszczyńskiej, Justyny Jaszowskiej, Maryjanny Raszowskiej urodzonéj Jaszowskiej, Agnieszki Raszowskiej urodzonéj Jaszowskiej, i Bronisławy Bar. Linker urodzonéj Jaszowskiej urodzież Karol Suchodolski, Jan Popiel, Michał Huisson, Tekla Bilińska, Hieronim Pozakowski, Spadko-

biercy Franciszka Pesshina, mianewicie z imienia i pobytu niewiadome dzieci cesasjonaryjuazów testamentem ustanowionego spadkobiercy Józofa Peschina, jako to: Franciszki Kormant urodzonej Peschina i Anny Spatak urodzonej l'oschina - powtóre massa spadkowa po Antonim Czarneckim, na koniec i ci wierzyciele, którymby rezolucyja licytacyją rozpisująca albo nie dosie w czasie, albo weale doręczona być nie mogła, lab htórzyby po 19. List. 1841 do Tabuli krajowej ze swemi pretensyjami weszli, niniejazym edyktem z tym dodatkiem, iż im tak co do uwiadomienia ich o rozpisanej niniejszej licytacyi, jako też do wszelkich nasiępnych czy nó v sadowych za Kuratora tutejszy sadowy Adw kat Pan Szvajkowski z zasieps wem tutej. szego sadowego Adwokara Pana Witskiego dodanym zostaje - do ktorego się wraz z dowodami ich prawa zatwie dzającemi osobiście lub pisemnie zgłosić, lub innego sobie obrać, i o tom Sad tutejszy zaw'ad mie mają - w razio przeciwnym bowiem tylko sobie samym skutki opoznienia przypiska.

Z Rady c. k. Sada Szlacheckiego. W Tarnowie dnia 1. Merca 1842.

Edictum. Nro. 10585. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Josepho Łobarzewski absenti de domicilio ignoto, illoque nesors demortuo ajus de nomine et domicilio ignotis haeredibus medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Alexandrum Rozycki contra ipsum puncto extabulationis cautionis pro Summa 1500 spol. c. s. c. Felici Sniezek contra Josephum Lobarzewski erga ovictionem adjudicata, in Deposito C. R. Fori Nobilium Tarnoviensis jacente, per jurevincentem Felicem Sniezek levanda, inscriptae - in statu passivo bonorum Szczepanowice libr. dom. 84 pag. 474 n. 19 on. et Burayn libr. dom. 112 pag. 1 n. 16 on. intabulatae, de iisdem bonis - sub praes. 9. Aprilis 4842 ad Nrum. 10585 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. -Ob commorationem ipsius ignotam, ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Tustanowski cum substitutione Domini Advocati Bartmański qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 9. Augusti 1842 hora 10. mat. comparendum, et destinate sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sib! alium advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 9. Maji 1842.

(1592) Edictum. (1)

Nro. 12557. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopolionse Stanislao Zawadzki medio praesentis Edicti notum reddit: contra eundem ex parte Magdalenao Lanrao binom. Lipowska puncto decernendae de bouis Szczuciu cum attin. extabulationis Summae 18200 flpol. sub praes. 27. Aprilis 1842 Nro. 12557 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem ipsius ignotami, eidem preprio periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Podgorski cum substitutione Domini Advocati Piszklewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Pracsons Edictum itaque admonet ad in termino in diem 16. Augusti 1842 hora 10. matutina praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ec ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fort Nobilium.

Leopoli die 7. Maji 1842.

(1587) Einberufungs=Edift (2

Nro. 101. Bom Dominio Turka, Holomyjer Kreises, wird der im Jahre 1841 auf den Uffentsplat berufene aber nicht erschienene militärrflichtige Adam Nerenowicz ex Haus-Nro. 138 biemit vorgeladen, binnen einer Frist von 6 Bochen heimzufehren und sich bei dessen Unkunft bei diesem Dominio allsogleich zu melden.

Torka am 12ten Dlap 1842.

(1620) Ediktal = Vorladung. (2)

Mro. 43. Kasiwir Baran ex Nro. 12 im Jahre 1820 geb. und Michael Michulczyk ex Nro. 29 im Jahre 1819 geb., beide hierortige, sich der Militärpslicht entziehende un'. gegenwärtig unbekannten Orts aufhaltende Unterthanen, werden hismit aufgefordert, binnen 3 Monaten um so sicherer hieramts zu erscheinen und ihre unfugte Ubwesenheit zu rechtsertigen, als sonst man dieselben für Rekrutirungsstüchtlinge erklären, und nach den dießfalls bestehenden Worschriften behandeln müßte.

Grund= und Conscription#-Obrigfeit Wrocanks

Jasloor Kreises am 11ten May 1842.

## Dzieńnik urzędowy.

Lwów duia 28go Maja 1842.

(1676) Rundmachung. (1)

Mro. 29914. Der Wollmarkt in Lemberg und die damit in Verbindung gesette Ausstellung ausgezeichneter Zuchtschafe werden, so wie es in den früheren Ishren Statt gefunden hat, auch im laufenden Jahre vom 1ten bis 8ten Juli abgesbalten werden.

Welches hiemit zur allgemeinen Kenntniß ge-

bracht wird.

Von f. f. galizischen Landesgubernium. Cemberg am 10ten Mai 1842.

#### Obwieszczenie.

Jarmark na wełne we Lwowie i połączon z nim wystawa owiec przedniejszej rasy, tak jak i w poprzednich latach, odbędzie się także i w roku bieżącym od dnia 1go do 8go Lipca.

Co niniejszém do powszechnej podaje się wia-

domości.

Od C. K. galicyjskiego Rządu krajowego. We Lwowie dnia 10. Maja 1842.

### Rreidschreiben des f. t. galizischen Landesguberniums.

Mro. 25825. Streitigkeiten zwischen Dominien und ihren Beamten werben der Behandlung und dem Erkenntniße der Gerichtsbehörden zugewiesen.

Geine f. f. apostolische Biajefat haben unterm 8. Janner d. J. folgende allerhochfte Entschließung

ju erlaffe gerubet:

»Die Streitigkeiten zwischen den Dominien und sibren Beamten sind der Bebandlung und dem Erstenntniße der Gerichtsbebörden zuzuweisen. hiesburch hat übrigens der Wirkungskreis der politischen Behörden zur Sicherstellung des öffentlischen Dienstes und zur Verwahrung der haftungsspsicht der Dominien nicht beiert zu werden.

Welche allerhöchste Entschließung zu Folge der boben Hoffanzleidefrete vom 16. Janner 1842 3. 4136 und vom 6. v. M. 3. 9133 hiemit zur allge-

meinen Kenntniß gebracht wird. Lemberg den 2. Mai 1842.

(1647)

(1)

Spory między Państwem (Dominijami) a ich Urzędnikami, przydziela się Władzom sądowym do rozprawy i rozstrzygnienia.

Jego c. k. apostolska Mość raczył pod dotem 8. Stycznia r. b. wydać następujące najwyższe

postanovienie:

»Spory między Dominijami a ich Urzędnikami przydzielone być mają Władzom sądowniczym do rozprawy i rozstrzygnienia. Przez
sto jednak rozporządzenie zakresu działalności
»Władz politycznych dla zabezpieczenia służby
»publicznej i utrzymania powinności rękojemnej
»Pominijów, uszczeibiać nie należy.«

Rtóreto najwyższe postanowienie w skutek dekretu wysokiej Kanclaryi nadwornej z dnia 16. Stycznia 1842 za l. 1136, i dnia 6. z. m. za l. 9133 niniejszem do powszechnej wiadomości podanem zostaje. — We Lwowie dnia 2. Maja 1842.

Ferdinand Eriberzog von Desterreich. Efte,

Franz Freyberr Krieg ron Sochfelden, Gubernial - Prasident. Ulois Ritter von Stutterheim, Hofrath. Leopold Graf Lazansky, Gubernialrath.

(1490) Konkurs-Aussichtreibung. (3)
Mro. 2472. Zur Wiederbeseung der erledige
ten Posmeistersstelle in Bactatow, mit welcher
nebst der jährlichen Bestallung von 200 st. E. M.
und dem gesessichen Privat= und Aerarial=Ritt=
gesder= noch ein fünsperzentiger Kahrpostporto=Untheil und das jährliche Umtspauschale von 20 st.
E. M. anstatt der einzuziebenden Emolumente
gegen Diensteertrag und Kauzionsteistung im Bestallungsbetrage verbunden ist, wird in Folge hoben Hoffammerdekrets vom 22ten Upril 1842 B.
22831 der Konkurs mit dem Beisaße erössnet,

daß die Bewerber ihre dießfälligen Gesuche unter Nachweisung des Ulters, der zurückgelegten Schulen, der bisherigen Beschäftigung und Moralität, dann der Postmanipulations- und Sprachsfenntnisse, wie auch unter Beibringung legaler Beweise über den Besit des zur Einrichtung und Erhaltung der Post erforderlichen Vermögens längstens bis 10ten Juny 1842 im geeigneten Wege bei dieser Oberpost-Verwaltung einzubringen haben.

K. K. galizische Ober-Poswerwaltung.

Leniberg am 7ten May 1842.

(1496) Rundmachung. (2) Wegen Lieferung des Papierbedarfes fur die f. f. galigifche Rameral-Gefallen = Bermaltung

in dem Bermaltungsjahre 1843.

Mro. 11236. Die f. f. galigifche Kammeralgefallen. Bermaltung benotbiget fur das Bermaltungs-Jahr 1843, Das ift: vom iten November 1842 bis Ende Oftober 1843 folgende Papiergattungen, und zwar:

Hur das f. f. Rammeral- Gefallen-Werwaltungs-Defonomat.

5 Sage funt Rieg Rlein Dedianschreibpapier,

22 Roll breit 16 Boll boch.

402 Sage Vierhundert zwey Rich Format Rankleppapier, 17 Boll breit 13 1/2 Boll boch,

232 Sage Zwenbundert brenkig zwen Rieß Format Konzepspapier, 17 Boll breit 13 1j2 Boll boch.

Rur die f. f. Merarial. Stein. und Buchdruderev.

60 Sage Sechszig Rieß Imperial Kangley. schreibpapier, 29 Boll breit 21 1j2 Boll boch.

170 Sage Ginbundert flebzig Rieß Regalfcreib-

papier, 24 Boll breit 18 112 Boll boch.

220 Sage Zwenbundert zwanzig Rieß Groß-

medianpapier, 23 Boll breit 17 Boll boch. 1300 Gage Gintaufend drep Bundert Rief Me-

dianpapier, 22 Boll breit 16 1/2 Boll boch. 900 Sage Meun Bundert Rieß Median Poft-

Drudpapier, 23 Boll breit 18 Boll boch. 10 Sage Bebn Rieg Median Feinpoftschreib. papier Grofformat, 20 Boll breit 15 1/2 Boll boch. 10 Sage Behn Rieß fein Postformat Schreib.

papier, 17 Boll breit 13 1/2 Boll boch.

700 Sage Siebenbundert Rieß Großtanglep.

papier, 18 112 Bell breit 15 Boll boch. 500 Gage Funfhundert Rieß Formatkanzleppa-

pier, 17 Boll breit 13 1/2 Boll boch.

1900 Gage Eintaufend neun Bundert Rich Großkongepipapier, 18 1/2 Boll breit 15 Boll boch. 800 Sage Sechehundert Rieß Formattongept-

paper, 17 Boll breit 13 1/2 Boll boch.

1000 Ga . Gin Saufend Rief erdinares Drud-

papier, 17 Boll breit 13 1/2 Boll boch.

Bu dielem Zwede wird eine Konkurreng mitselft schriftlicher Offerte eröffnet, welche ben der f. f. Rammeral- Wefallen- Berwaltung in Leniberg bis ausschließig 20ten Juny 1842 verflegelt, und mit bem unter bestimmten Reugelbe im Baaren Der dem legaten Bemeife, bas dasfelbe bei einer Merarialkaffe ju diesem Zweite erlegt worden, sep, belegt ju überreichen, und unter Unichtuf ber Mufterbogen nach welchen die Lieferung übernom. men werden will, mit ber Muffchrift: "Unboth gur Lieferung ber Papiergattungen fur bas Bermaltungsight 1843" ju bezeichnen find.

Die Unterschriften ber Offerten find mit bem

Zauf- und Bunahmen, Charafter und Aufenthaltsort deutlich angusegen. Die Offerte, welche bie ausdrudliche Erklarung ju enthalten haben, Das fich der Offerent den Ligitagionebedingniffe.. unbedingt unterziehe, werden in Begenwart bet biergu bestimmten Kommission am 20ten Juny 1842 eröffnet merben.

Nach Ublauf des obigen Konkurrenz-Termines, das ift, nach dem 19. Jung 1842 werden keine

Offerte mehr angenommen werben.

Die Lizitazionsbedingniffe find folgende:

atens. Die f. f. Kammeral-Gefallen . Verwaltung behalt sich die Wahl vor, entweder die gange offerirte Papiermenge ober nur einen Theil bieven, und zwar sowohl bezüglich der verschiedenen Papiergattungen als auch in Ubsicht auf die Menge von jeder Gattung anzunehmen, oder gurud. jumeifen.

2tens. Dach Umftanden werden auch Offerte auf einen Theil einer oder mehrerer Papier. Gattun-

gen berudfichtiget merden.

Biens. Won den nach der Babl der f. f. Rammeral-Gefällen-Verwaltung angenommenen D. uantitaten ift der auf Gin Vierteljahr entfallende Theil vorhinein im Laufe bes erften Monates eines jeden Quartals an das k. k. Gefällen Dekonomat oder an die Merarial-Stein- und Buchdruderen in Lemberg, jenachdem das Papier fur die eine ober bie andere Unstalt bestimmt ift, auf eigene Roften des Unternehmers abzuliefern.

Atens. Die offerirten Papiere find sowohl ber Quantitat ale ber Gattung nach genau, und die Preise in Konvenzionsmunge, nach bem Zwanzigguldenfuße in Biffern und Buchstaben in dem

Offerte auszudrücken.

5tens. Die Qualitat des abzuliefernden Papieres muß genau mit dem vom Lieferanten vorgelegten, von der f. f. Rammeral-Befallen-Vermaltung gewählten, hiernach bezeichneten, und dem Lieferanten gufommenden Mufterbogen übereinstimmen. Much konnen Mufterbogen von den bisher verwendeten Papiergattungen bei der f. f. Uerarial. Druckerei. Direktion eingesehen werden.

Sammtliche Papiergattungen muffen aus Leinhadern und ohne Beimischung von fremden Stoffen haltbar und dauerhaft verfertigt fenn, wie auch die angegebene Bobe und Breite genau

balten.

otens. Wird ein Ungeld von funf Perzenten des verlangten Preises ber angebothenen Quantitat gefordert, welches entweder im Baaren, oder in Staats=Obligazionen nach dem Wiener Borfeaurse ju leisten ift. Offerte obne Ungeld oder ohne die oben geforderte Erklarung werden nicht berudfichtigt werben.

Ttene. Chen fo wenig wird auf Offerte Rudficht genommen werden, welche abweichende Rebenbedingniffe enthalten, diefe mogen nun Die Quantitat des Papiers, eder die Urt, oter die

Beit der Ublieferung betreffen.

Stens. Die Enischeidung wird über eingeholte Genehmigung der hoben f. f. allgemeinen Sof- kammer erfolgen, daher die Offerenten bis dahin, mit Bergichtleistung auf den im g. 862. des allgemeinen bürgl. Gesehbuches geseten Termin für ibre Unbothe verbindlich bleiben.

von der k kammeral. Gefallen Berwaltung nicht annehmbar befunden werden, e balten das Angeld sogleich zuruck. Das Angeld dersenigen hingegen, deren Anbothe der höheren Bestättigung werden unte zozen werden, wird bis zur Bestättigung werden unte zozen werden, wird bis zur Bestättigung verden zurückweisung zur Sicherheit des Uerrarb zurückbehalten werden, wo es sodann im erssten Falle in die mit dem zehnten Tweile des ganzen Lieferungsbetrages zu leistenden Kauzion eingerechnet, oder im anderen Falle sogleich zurücksgestellt werden wird.

10tens. Diese Kauzion, welche im Baaren ober in nach Konvenzions-Munze verzinstichen Staatsobtigazionen bei Unterfertigung des Vertrages geleistet werden muß, und womit der Lieferant für alle aus dem Vertrage entspringenden direkten oder indirekten Ersanseistungen zu haften sich verpflichtet, hat bis zur ganzlichen Errullung der unternommenen Lieferungs - Verbindlichkeiten erliegen zu bleiben, wo sie sodann gleich ausgefolgt wer-

den wird.

11tens. Nach jeder geschebenen und annehmbar befundenen einzelnen Theillieserung wird der dafür entfallende baare Geldbetrag gegen klassenmäßig gestempelte, von den zur Uibernahme des Papiers berufenen Oberbeamten koramistrte Quittung sogleich an den Lieferanten oder an dessen legal sich als solchen ausweisenden Bevollmächtigeten ausgezahlt werden.

12tens. Die Ubtieferung bes Papiers hat volljablig zu geschehen, das ift ber Rieß Papier muß Zwanzig Bucher, und ein Buch beim Screibpapier Vier und Zwanzig Bogen beim Drudpapier aber Funf und Zwanzig Bogen enthalten, und alle Gattungen muffen obne Beifugung irgend ei-

nes Musschußes geliefert werben.

Die Schreibpapiere muffen in einzelnen Rießen, jeder Rieß mit zwey Einschlagsbögen versehen, (welche jedoch zu der Unzahl von 480 Bögen, aus denen ein Rieß zu bestehen hat, nicht gerechnet werden durfen) und mit Bindfaden gebunden, die Druckpapiere hingeren in ganzen Bögen breit gelegt, jeder Rieß mit einem farbigen Papier abgetheilt, und zu zehn Rießen gepackt seyn.

Astens. Da es nicht möglich ift, jede einzelne Lieferung sogleich ben der Abftellung bogenweise burchzusehen, um die allfällige schlechte Qualität, oder den Abgang des Papiers zu entbeden, fo

werben bey der übernahme einer jeden Lieferung von der übernahmstommission sogleich einige einzelne Rieße ausgeschieden, genau durchgesehen und überzählt werden, deren Befund sodann für die ganze Lieferung in der Urt zum Diafitabe zu die nen haben wird, daß wenn z. B. hei einer liber zählung von drey Rießen ein Ubgang von zwey Büchern erboben worden ware, für eine Lieferung von 60 Rießen ein Ubgang von 40 Büchern angenommen werden wirde. Jedoch bleibt es dem Ermessen der libernatmskommission anheim gestellt, wenn sie Gründe biefür zu haben glaubt, auch die ganze jedesmalige Ublieferung genau durch zusehen und zu überzählen.

14tens. Alle Greitigkeiten welche gegen das Erkenntniß der Uibernahmskommiffion, die sofern die Lieferung für das f. f. Gefallen Dekonomat geschieht, aus den zwep Dekonomats Dberbeamten, und sofern dieselbe für die Aerarial Steins und Buchdruckeren Statt sindet, aus dem Druckeren-Direktor und dem Druckeren-Direktorns Abjunkten, dann einem Dekonomats-Oberbeamten zu bestehen hat, über die Annehmbarkeit einer einzelnen ganzen oder theilweisen Lieferung entsteben sollten, werden durch eine von der k. k. Kammeral-Geschlen Werwaltung zu bestimmende Kommission

ohne weitere Berufung Folge geleistet werden muß. Sollte gegen ben Lieferanten entschieden werben, so hat derfelbe auch nebstbep die allenfälligen Koften biefer Kommission zu bestreiten.

nach erfoigter Ginoernehmung von Gachverftan-

Digen und Des Lieferanten, oder feines Bevollmach-

tigten entschieden werden, welcher Entscheibung

15tens. Der auf die oben bemerkte Urt erhobene Ubgang das wegen schlechter Qualität ober sonstiger Mängel zurückaestossene Papier muß durch vollkommen qualitätmäßiges mit dem Musterbogen genau übereinstimmendes Papier von derfelben Gattung längstens innerholb der Frist von Vier Wochen ersest werden, wozu der Lieferant

hiemit insbesondere verpflichtet wird.

16tens. Der Lieferant ist gehalten, nach Bebarf auch mehr Papier, als er erstanden hat um
ben Erstehungspreis zu liefern, und zwar über
vorläusige vierwöchentliche Aufforderung und bis
zu der Menge des vierten Theiles der ihm überlassenen, und von ihm übernommenen Lieferuns:
Dagegen wird dem Lieferanten zugesichert, das
nicht weniger als die ihm überlassene LieferunssD.uantität von der k. k. Rammeral Defallenverwaltung abaenommen werden wird.

17tens. Wird jede Vertragsverbindlichkeit als

eine hauptbedingung des Bertrages erflart.

Wenn eine ober die andere Bedingung nicht genau zugehalten oder erfüllt werden follte, fo wird die f. f. Kammeral-Gefällen-Verwaltung berechtiget fevn, den Vertrag eneweder als gebrechen anzusehen, und die fernere Lieferung auf Rosten und Gefahr des kontraktbrüchigen Lieferanten einer Relizitazion auszusehen oder den Lieferanten zur genauen Zuhaltung der eingegangenen Bertragsverpflichtungen zu verhalten, oder aber das erforderliche Papier außer dem Wege der Konturrenz durch freven Jandeinkauf ohne Einvernehmung des Lieferanten um welch immer bestebende beliebige Preise beischaffen zu lassen, ohne das der Unternehmer gezen die getraffene Wahl des ausditssweise derzuschaffen nothwendig gewordenen Papiers oder gegen die für dasselbe zugestandenen Preise die geringste Einwendung zu machen berechtigt ist. Ferner soll der Kammeral-Gefällen-Verwaltung das Necht zustehen, den bieraus dem allerhöchsen Uerar allenfalls erwachsenen

(1477) Antundiaung (2)

Mro. 7018. Bon ber f. t. Ram. Beg. Bermal. tung ju Bemberg wird befannt gemacht, bag ber in Cemberg sub Neo. Cons. 180. in Der Stadt erledigte f. f. Tabad Kleinverschleiß im Wege ber öffentlichen Concurrenz mittelft Ginlegung fdriftlider Offerten Besuche bem am Berschleifgewinn Mindeft ordernden, wenn gege beffen Derfonliche teit nach ben Befeben und der Landesverfaffung tein Unstand obwaltet, und derselbe den weiter an eführten Bestimmungen volltommen nachkommt, prorifor ich verlieben werden wird. Diefer Tabad Rleinverfole & bezieht bas Tabodmaterial aus dem Lemberger t. f. ergindirten Sabadve lage gegen ledesm lige gleich raare Begablung. Der Bertebr Diefes Rleinverschleisplages belief fich nach tem Rednugsabichluße pom erften Movember 1840 bis Ende Ofrober 1841 fur T. bad auf 4880 fl. 28 fr.

ther als Fiskalpreis angenommen wird.

Dieser Labackseinverstoleiß, wird dem mindellen sordernden d. h. demje igen jugesprochen werden, welcher von diesem Tiskalpreise von 412 fl 18 fr. den größten Betrag sur das Tabackgefall juruchzuslassen sich eistlaren wird; welcher Betrag in anticipativen Monatherathen jedesmal am ersten eines ieden Monathe an die Lemberger f. 1. Caal Bed. Kasse eingezahlt werden mich, zu welchem Bedufe demselben ein Bahlungsbogen ausgefolgt werden wird.

Sobald fic berietbe mit der Berichtigung der erften Monatherate bieramts ausgewiesen werden wird, wird ibm das Berichteisbeiugung eingebandiget, und er semit berechtiget werden, den fraglis

Schaben aus der Kauzion und dem übrigen, wo immer vorfindigen Vermögen, des Kontraktbruchtgen Lieferanten einzubringen. Dagegen soll der Kontrahent auf den hiedurch etwa erzielten Vortheil keinen Unspruch haben.

18tens. Werben bem bestättigten Lieferanten alle Rechtsmittel frengelaffen, die er aus tem Berirage gegen bas allerhöchste Uerar in Unwendung

bringen ju fonnen vermeint.

19tens. Uiber Diefes Lieferungsgeschaft wird ein Bertrag ausgefertigt werden, beffen klassenmaßige Stamplung ber Lieferant aus Eigenem au bestreiten hat.

Lemberg am 26ten Upril 1842.

den Sabackileinverschleiß in einem der Saufer sub Nro. 72, 28, x81, 16 u. 17 in der Statt Haliticher=Baffe in einem Rauffaden mit Beobachtung der Zestimmungen des Kreisschleibens vom 28ten April 1838 3. 27055 auszuüben. Unterlaßt der= selbe aber die Vorausbezahlung der befagten Monathkraten am sten eines jeden Monathe, fo wird gegen ibn im Grunde des b. hoffammerbefretes vom 4. Dezember 1838 3. 49230 nach den beftebenden Vorschriften vorgegangen, und zur neuerlichen Bestellung des Berichleispostens geschritten werden. Bei e ner in der Folge aus mas immer für e nem Unlage fich ergebenden Berfchleigvermin= derune wird bem Unternebmer feine mas immer für einen Rahmen habende Entscheidigung jugefta den werden.

Demfeiben fieht je'och das Recht ju, das übernommene Berschleißgeschaft 3 Monathe vorbinein bei diefer f. f. Coal Beg. Berwaltung aufzufundt: den. Dieselbe Huftundigungezeit wird fich auffur ben Rall, mo ber. Unternehmer nicht ichen nach ben bestehenden Gefällsversch iften augenblicklich vom Verschleiße entfernt werden konnte von Geite der f. f. Ciel Beg. Beborde vorbehalten. Der betallirte Erträgnifausweis kann in tem bierleitigen Einreichunge-Protofoll in den gewöhnlichen Umfaftunden eingesehen werden. Diejenigen welche fich um Diefes f. f. Commissonsgeschaft bewerben wollen, baben als Batium jur Sicherftellung des Offertes 10 010 Prozente des ausgewiesenen Rembetra-. . . . . . 412 fl. 18 fr. ace pr. folglich im runten Petrage 42 fl. fage groep und Dieralg Gulden C. M. vorläufig bei der biefigen oder bei einer anderen hierlandigen f. t. Caal Beg. oder Filial=Sammlungeraffe zu erlegen, die Rassas quittung fodann ihrem for frieden Offerte beigule= gen, und letteres langftene be inclus. 15. Jung 1842 Mittage Lierainte ju überreichen Die Liadien derjenigen Offerenten, von deren Offerten bein Gebrauch gemocht werde wirt, wer en te fel en nach beendigter Verbandlang fogletch abtuckgestellt; das Vadium des Erstebe ha er wied so lange pus

ruckbehaften werden, bis sich berfelbe über die Berich igung der ersten Mona herate an die bezeichnete Risse ausgewiesen haben wird. Sollte sich
der Unternehmer dieser Verbindlichkeit längstens binnen 6 Bochen nach Erhalt der diehkälligen Verstandigung nicht unterziehen, so wird das Vadium
als verfallen von den h. Uerar eingezogen, der Verschleißprosten aber als erledigt angesehen, und

neuerdings bescht wurden.
Die mit dem klassenmäßgen Stempel von 30 kr. für jeden Begen versebenen und eigenbäudia unsterschriebenen Offertgesuche sind gehörig versiegelt in den oben bezeichneten unüberschrenbaren Termine bei dem Vorstande dieser k. k. Einmerals Bezirks. Verwaltung mit der Ueberschrift: Offert des N.N. für den k. k. Labak-Klein-Verschleiß sub Nr. Eonsc. 280 zu Lemberg, einzureichen, und haben zu entha ten:

1.) Den Vor- und Bunahmen, Ch rafter und Bohnort, nebitdem Saus-Mro. Des Offerenten.

2.) Den Betrag, we chen der Offerent aus felnem Verschle figewinne jahrlich in monatlichen antizipativen Raten an das Tabafgefall zu zahlen sich ertlaret, welcher mit Biffern und Buchtaben ausgebruckt werden muß.

3) Der Officient muß sich erklaren, daß er bei ber Furung des Berichleisgeschaftes ben bereits bestehenden und noch nichfolgenden Gefall · Vorschriften genau nachkommen, und sich überhaupt den Bestimmungen dieser Kundmachung unterzies

ben welle.

4.) Die Nachweisung über das erlegte Badium ift mittetft Kaffequittung zu leiften; fur bar dem Offertgesuche veigelegte Betrage wird keine Gemahr geleistet.

5.) Die le ale Bestättigung, daß ber Bewerber in einem ber obbezeichneten Saufer einen jum

### (±553) Ronfurs (2)

ber f. f. galiz. Kammeralgefällen=Verwaltung.

Mro. 560 Pr. Bur provisorischen Besetung der erlevigten Kammeral=Rent= und Steuerkaffeschreis berestelle bei dem Kammeral-Wirthschaftbamte zu Lompa mit dem Gehalte jahrlicher 250 fl., dem Genuße eines Maturalquartiers, ober in Ermang= lung desselben eines Quartierbeitrags von 37 fl. 30 fr. C. M., bann eines Deputatholzes von 6 nied. öfter. Klaftern, gegen Leiftung einer dem Sabresgehalte gleichkommenden baaren, ober auf einer Realhypothek pragmatikalisch sichergestellten Raugion vor dem Dienstantritte, wird der Konkurs bis 10. Jung 1842 mit dem Beifage aus= geschrieben, daß im Falle durch Uibersegung eine andere gleiche, oder durch Beforderung eine fauzionspflichtige Steuerkasseschreibers- oder aber eine Wirthschaftbamte = Schreiberestelle mit geringeren Denitzenligen in Erledigung fommen follten, nach diefe Stellen jugleich werben befest merben. Berichleiße geeigneten Berkaufstaden eigentbumlich oder miethweise besitze, oder wenigstens sich folden verschaffen konne.

6.) Die Nachweisung über die erreichte Großjährigkeit durch den Tausschein, oder andere glau-

wurdige Dokumente; ichlieblich

7.) Die Namweisung über ben Besit tes jut Besorgung dieses Beefchleißgeschäftes jureichenben Bermogens, und über eine tadellose Conduite durch obrigkeitliche Zeugnisse.

Blose Angaben obne legale Nachweifung, fo wie überhaupt Offertgesuche, in benen diefe Eretordernisse nicht nachgewiesen werden, oder die erft nach Berlauf des festgesetzten Te mines nachtragelich einlangen, werden nicht berücksichtiget werden.

Ebenso durfen Unbothe von Pensione und Provisione-Burudtlaffungen nach dem b. Hoffammer-Dekrete vom 21. Mai 1837, 3. 20710, gar nicht

beachtet werren.

Von der Concurren, um diesen Tabakverschleißplas sind übrigens alle jene Personen ausgeschlosfen, welche das Geses zur Ubschließung von Verträgen überhaupt für unfähig erklärt, oder die wegen eines vergangenen Verbrechens oder einer
schweren Polizei= liebertretung, gegen die Sicherbeit des Eigenthums verurtheilt oder auch nur aus Mangel an Uederweisung ab instantia lodgesprochen; ferner, welche wegen Schleichbandels oder
einer schweren Gesällsübertretung schon bestraft
worden sind, oder endlich denen die politischen
Vorschriften den bleibenden Ausenthalt in der
Hauptstadt Lemberg nicht gestatten.

Wenn ein folches hinderniß erft nach der Berleihung diefes Berfchleißbefugniffes erhoben werden folite, so wird folche von der Gefallsochorde alsogleich wieder eingezogen werden.

Lemberg om 3. Mai 1848.

Die Bewerber um diese Dienststellen haben sich in ihren Gesuchen über die bisher geleisteten Dienste, dann über die Kenntniß der deutschen und polnischen oder einer anderen slavischen Sprache, und diejenigen, welche eine kontrollirende Ment- und Steuerkasseschele zu erlangen wunschen, noch überdieß über die Kenntnisse im Rechnungs- insbesondere im Steuerfache, und auch über den Umstand glaubwürzig auszuweisen, daß sie im Stande sind, die Kauzien in der vorerwähnten Urt vor dem Untritte des neuen Dienstpostens zu leisten.

Uibri ens haben die Bewerber um die angedeuteten Dienststellen ihre Gesuche durch die ihnen unmittelbar vorgesette Behörde bei der Samboror k. k. Rammeral-Bezirts-Verwaltung während der Konkursfrist einzubringen, und darin anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit Wirthschafts- oder Forstbeamten der hierlandigen Staatsherrschaftest verwandt oder verschwagert sind.

Cemberg ben 30ten Upril 1842.

(2)

(1300) Ronfurs

ber f. t. galig. Rammeral- Gefallen Derwaltung.

Nro. 11169. Die f. f. Boll= und Dreifigst-Bolletantenstelle in Borsa ist provisorisch zu be-

legen.

Die Bewerber um diesen Dienstposten, womit der Gehalt ichrlicher 200 st. E. M., der Genuß der freien Wohnung, und der Bezug der zehnspercentigen Remunerazion von der Gefälls Einsnahme, dann die Verpflichtung zur Leistung einer Dienstrauzion von 100 st. E. M. verbunden ist, baben ihre mit der Nachweisung über die zurücksgelegten Studien, bisher geleisteten Dienste, Kenntnis der Zolls und 30gst-Manipulation, des Kassas

(1579) Ronfurs (1) der k. k. galizischen Kammeraigefallen-Verwaltung.

Mro. 12263. Bur Besetung der Kamme, als Wundarziesstelle auf der Kammeralherrschaft Jaworow Przemysler Kreises, womit eine Bestals lung jährlicher 200 fl. C. M. und ein Quartierzinsbeitrag von jährlichen 25 fl. W. W. verbunden ist, wird der Konkurs bis 20. Juny 1. J. ausgeschrieben.

Bewerber um diese Dienststelle haben ihre Gefuce, welche mit dem für Wundarzte und Geburishelfer erforderlichen Diplome, mit dem Beugnisse über das Studium der Thierarzneykunde,
dann mit dem vom f. f. Landesprotomedikate oder
bem betreffenden Kreisphysikus über den Umstand,

### (1639) Konkurs-Ausschreibung. (1)

Mro. 2631. Bei der Oberpost-Verwaltung zu Prag ist die Oberpost- Verwaltersstelle mit dem jährlichen Gehalte von 2000 fl. und dem Genuße einer freven Umtswohnung, oder bei allfälliger Ermanglung derselben mit dem Ouarriergelde iährlicher 150 fl. zu besehen.

Bur Einbringung ber geporig dokumentirten Gefuche um diese Dienststelle wird ein Konkurs bis 18. Juny 1842 eröffnet, und es haben die allfälligen Bewerber sich über die jurudgelegten Stie-

(1552) Ronfurs. (1)

Mro. 2988. Zur Besetzung der hierlandes im Laufe des Jahres 1842 erledigt werdenden Wegmeister-Substitutenstellen mit der jährlichen Gebuhr von 250 fl. C. M. und einem wandelbaren Reisepauschale jährlicher 24 bis 36 fl. C. M. wird der Konfurs hiemit eröffnet.

Die dießfälligen Bewerber haben ihre mit Zeugnissen über technische Studien, über die Kenntnis der polnischen oder einer andern stovischen Sprache, so wie über ihre bisherige Dienstelesstung vorschriftsmäßig belegten Gesuche bei dieser und Rechnungswesens, bann der deutschen und polnischen, oder einer andern flavischen Sprache, versehenen Gesuche, bis 15ten Juni 1842 bei der k.k. Kam. Bezirks-Verwaltung in Stanislau einzubringen, und darin zugleich glaubwürdig nachzuweisen, daß sie die Kauzion vorschriftsmäßig zu zn leisten im Stande seien, dann anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit einem oder dem anderen Beamten dieser Kammeral Bezirks Verwaltung verwandt oder verschwägert sind.

Auf Gesuche, die mit den, die obigen Erfors dernisse nachweisenden Dokumenten in Urs oder beglaubigter Abschrift nicht versehen sind, wird

keine Rudficht genommen werden. Lemberg am 15. Upril 1842.

daß der Bittwerber mit den vorgeschriebenen In-firumenten wirklich verseben ift, ausgestellten Beug-

niffe, endlich mit den Zeugniffen über ihre bieherige Beschäftigung und Moralität, dann über die Kenntsniß der deutschen und polnischen oder einer ansdern slavischen Sprache versehen sehn muffen, bis zu dem obigen Termine bei der Jaroslauer &. f.

Rammerai-Bezirks-Verwaltung zu überreichen.
Uiberdieß hat jeder Bewerber seinem Gesuche die Erklärung beizusügen, ob derselbe für den Fall, als diese Dienststelle einem bereits angestellten Kammeral-Urzte im Wege der libersehung verliehen werden sollte, die dadurch erledigte Stelle auf einer anderen hierlandigen Kammerals oder Religionssondsherrschaft zu erlangen wünsche.

Lemberg den 3ten May 1842.

bien, über vollkommene Kenntnisse im Posifache, über die bisher geleisteten Dienste, über die Kenntniß der deutschen und flavischen Sprache 2c. 2c.
auszuweisen und anzugeben, ob und mit welchen Beamten der Prager Oberpost-Verwaltung, und in welchem Grade etwa eine Verwandschaft ober Schwägerschaft Statt sinde.

Die Gesuche find innerhalb des vorermabnten Termines bei ber f. f. oberften Sofpoft-Wermal-

tung in Wien einzubringen.

R. R. galig. Oberpost=Verwaltung.

Lemberg am 18ten May 1842.

Prov. Bau-Direktion einzureichen, und die schriftliche Erklärung beizubringen, ob und in welchem Grade fie mit einem der hierlandigen Bau-Beamten verwandt oder verfcmagert find.

Iene Bittsteller hingegen, welche noch in keiner öffentlichen Bedienstung stehen, haben überdieß sowohl ihren Taufschein, als auch glaubwurdige Beweise, über ihre Beschäftigung, Verwendung und Moralität während ihres ganzen Lebenslaufes, ihrem dießfälligen Gesuche anzureihen.

Bon der f. f. galig. Prov. Bau-Direftion.

Lemberg am 28ten Upril 1842.

4

(1577) Ron fur & (1 ber f. f. galig. Ram. Gefällen-Berwaltung.

Nro. 19! Pr. Bei dem Komerzial = Boll- und Dreißigstamte in Dorna ift die Umteschreiberestelle mit dem jährlichen Gehalte von Oreihundert Gulben E. M. und dem Genuße eines Naturalquar-

tiers provisorisch zu besetzen.

Diesenigen, welche diese Stelle, oder eine durch beren Besehung allenfalls in Erledigung kommende Umtsschreibers-, Bezirkskanzlisten- oder Rechnungs- Atzessischen mit dem Gehalte von 300 fl. oder 250 fl. provisorisch zu erhalten munschen, haben ihre mit der Nachweisung über die zurückgelegten Studien, über die bisher geleisteten Dienste, ihre tadellose Moralität, über die erworbenen Kenntniße

### (1670) Ediotum. (1)

Nro. 12123. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomerite Judicium provinciale Nobilium Leopoliense DD. Josephae Lisicka, tum Salomeae, Justinae et Antoninae Bieleckie de domicilio ignotis indicatis medio praesentis Edicti notum reddit: sub praes. 23. Aprilis 1842 ad Nium. 12123 per Dnam. Magdelonam Lauram binominis Lipowska contra easdem puncto extabulationis-Summae 5000 flp. super boris Szczucin cum attinentiis, radicatae, huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratami esse. Ob commorationem illorum autem ignotamindicatam, periculo et impendio earum judicialis Advocatus Dominus Czajkowski cum substi-

## (1554) Ronfurs (2) der f. f. galizischen Kammeralgefällen-Verwaltung.

Ntro. 12936. Auf der f. f. Kammeralberrichaft Nadworna Stanislauer Kreifes ift die Försteröstelle erster Alasse zu l'asieczna in Erledigung gekommen.

Bur Besehung dieses Dienstpostens, mit welschem der Gehalt jährlicher 300 fl., Naturalwohsnung, 40 fl. Pferdunterhaltungsbeitrag, 10 nied. öster. Klaster hartes Prügels eder weiches Scheiterholz, 1 Joch Gartens, 3 13 Joch Wiesengrund und 3 fl. Schreibpauschale, mit der Verpflichtung zur Leistung einer Dienstfaution von 300 fl. im Baaren oder sidejussorisch verbunden ist, wird der Konturs bis 15ten Jung l. J. mit dem Beisake ausgeschrieben, das wenn durch libersehung oder Beforderung eine andere Revierförstersstelle 1ter

(1603) Verlautbarung. (3)

Nro. 5504. Vom Tarnower k. k. Landrechte wird hiemit fund gegeben, daß ju der hiergerichts erledigten Einreichungsprotokolls = Udjunktenstelle mit dem jährlichen Gehalte von 600 fl. C. M., wie auch für den Fall, wenn diese Stelle einem Registranten oder Kanzellisten dieses Landrechts verlieben werben sollte, ju der auf diese Urt in

der Boll. Manipulation, des Kassa und Rednungswesens, dann über die Kenntnis der deutsschien und polnischen oder einer andern stavischen Sprache versehenen Wesuche, im vorgeschriebenen Wege bis 20ten Juni 1842 bei der k. k. Kammercl Bezirks Verwaltung in Czernowis einzubringen, und darin anzugeben, ob und in welchem Grade ste mit einem oder dem andern der bierländigen Gefällsbemten verwandt oder versschwägert sind.

Huf Befuche, welche mit den, die obigen Erforderniffe nachweisenden Dofumenten in Urschrift oder beglaubigten Abschrift nicht verseben find,

wird keine Rudficht genommen werden.

Lemberg ben 2ten Mai 1842.

tutione Domini Advocati Podgórski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractudam est. — Praescas Edictum itaque admonet ad die 22. Junii anni currentis hora 10. matutina ad assumendum processum oralem sub rigore legis comparendum, — et destinate sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 17. Maji 1842.

Klaffe, oder der 2ten Klaffe mit 200 fl., oder endlich der 3ten Klaffe mit 100 fl. Gehalt nebft Nebenemolumenten erledigt werden follte, auch

Dicfe unter Ginem werde befegt merden.

Die Bewerber haben ihre mit der Nachweisung über die theoretische und praktische Ausbildung im Forstsache, über die Kenntniß der deutschen und polnischen oder einer andern slavischen Sprache, so wie über die beim Forstsache bisher geleissieten Dienste belegten Gesuche durch ihre unmittelbar vorgesette Behörde bis zum bestimmten Konfurstermine bei der Stantslauor k. k. Bezirks. Berwaltung zu überreichen, und darin zugleich anzugeben, ob und mit welchem hierlandigen Domainens und Forstbeamten sie verwandt oder verschwägert sind.

Lemberg den 30ten Upril 1842.

Erledigung kommenden Registrantenstelle mit dem Gehalte jährlicher 800 fl. C. M. oder einer Kanzellistenstelle mit jährlichen Gehalte von 400 fl. und dem Vorrückungsrechte in den höheren Gehalt von 500 fl. und 600 fl. C. M. der Konsturs ausgeschrieben werde.

Die Bittwerber um eine Diefer Stellen haben alfo ihre geborig belegten Befuche binnen 4 Bo-

then von der dritten Einschaltung dieser Kundmachung in das Lemberger Umtsblatt an gerechnet, wenn sie bereits angestellt sind, mittelst ihrer vorgesesten Behörden, sonst aber unmittelbar bei diesem k. k. Landrechte zu überreichen, und sich darin über ihr Ulter, Stand und Religion, über die zurückgeleten Studien, über die Kennenis der beutschen, polnischen und lateinischen Sprache, untadelhaftes moralisches Betragen auszuweisen, und anzugeben: ob und in welchem Grade sie mit den Beamten dieses Gerichtes verwandt oder verschwägert find.

Mus dem Rathe des f. f. Candrechts.

Tarnow am 4ten May 1842.

# Doniesienia prywatne.

## (1613) Nabiał w lasku Snopkowskim

(niegdyś Gibaut, za żelaznemi wodami), począwszy od niedzieli dula 22go maja – przez całe lato, znajdzie szanowna Publiczność podobnie jak w przeszłym roku i w tém samem miejscu. Dla dostarczania tém świeższego nabiału, obok piwnicy założono lodownię. (3)

(1851)

Wody mineralne.

Handel korzeni i win Fryderyka Fausta pod godiem zżiotego krzyża przy ulicy Halickiej pod liczbą 279 we Lwowie otrzymał właśnie transport tegorocznych will mineralmych, i tak: bilińska, egerską, marienbadzką, salcerską, fachingerską, piłnawską i wodę szczawnicką, przez całe lato zaś, co dni 14 świeże transporta nadchodzić będą. Oprócz tego poleca się powyższy handel zapasem różnego gatunku win zagranicznych jakoteż węgierskich, oraz i innych towarów korzennych szczogólnej dobroci i pomiernej ceny.

Kamienica we Lwowie do sprzedania. (12)

Kamienica pod liczba 866 przy ulicy Ormijańskiej jest z wolnej roki do sprzedania

Kamienica pod liczbą 866 przy ulicy Ormijańskiej jest z wolnej ręki do sprzedania za 6000 zr. mon. konw. — tudzież Realmość pod liczbą 99 2/4 przy ulicy Syxtuskiej za 12000 zr. mon. konw. — Bliższa wiadomość w handlu Fryderyka Fausta przy ulicy Haliokiej pod godłem "złotego krzyża."

(4645)

## Guter zu verkaufen.

(2)

(12)

Die Güter Wyssowa und Blechmarka im Jasloer Kreise an der ungarischen Granze hart gelegen, sind aus freier Hand zu verkaufen. — Die Herren Kaussustigen wollen sich an die Kreisapotheke in Neu-Sandee unmittelbar verwenden.

Dobra do sprzedania.

Pobra Wyssowa i Bléchnarka w Jasielskim obwodzie na granicy węgierskiej korzystnie położone, są z wolnej ręki do sprzedania. — Chcący kupie ma się bezpośrednie udać do cyrkularnej aptéki nowo-sandeckiej.

(1664)

## Kapitał do ulokowania.

(1)

Z funduszów Metropolitainéj Kapituły łac. lwowskiej jest kapitał w Summie 4985 ZR. 8 kr. mon. konw. na dobrach ziemskieli do ulokowania. Życzący sobie zaciągnąć pożyczkę w owej Summie, zechce się pisemnie zgłosić do Kancelaryi kapitulnej, i do podania swego załączyć: wyciąg tabularny i akt dotaxacyi swych dobr.

4 \*

(9479)

# Doniesienie kupieckie.

# Józef Reiss

donosi najuniżeniej, iż we Lwowie w własnym domu pod nrem. 115 przy ulicy Krakowskiej, pod godłem

"pod parowym okrętem"

obok swego większego handlu towarami, otworzył także

nowy handel korzenny, materyjalny, papiéru, farb, przysmaków i winny.

Zalecając szczególny wybór we wszystkich do jego dobrze zaopatrzonego handlu należących artykulach, pochlebia sobie, iż przez pilną, rzetelną i jak najsłuszniejszą usługę pozyska zupelne zadowolenie szanownych gości; uprasza zatém o łaskawe przekonanie sic.

W tymže handlu jest takže jedyny tylko skład nowo wynalezionej

kawy figowej, któryto surogat szczególnie dla dzieci i osób slabych nerwów, którym prawdziwa kawa szkodzi, przydatny jest.

Niemniej znajduje się tutaj także skład komisowy prawdziwej

herbaty rossyjskiéj z kwiatem, któréj w przedniéj i zalety godnéj jakości u niego zawsze dostać można. Piérwszy transport wszelkich poszukiwanych gatunków

wód mineralnych

juž nadszedl; zawarto także ugody z kilkoma dyrekcyjami tych źródel, ažeby co 8 dni świeże nadchodzily transporty, przezco tenże handel w przyjemném znajduje się polożeniu zaopatrywania szanownych gości zawsze świeżemi wodami mineralnemi.

W tymže handlu dostanie též najszczególniejszych gatunków austryjackiego i węgierskiego wina stolowego i na desert, równie jak i najprzedniejszych galunków prawdziwego wina francuzkiego i hiszpańskiego po slusznej cenie tak w większych, jakoteż i w mniejszych partyjach.

We Lwowie dnia 5. maja 1842.

# Anzeige

in Brandversicherungs = Angelegenheit.

## Die k. k. priv. erste österreichische Versicherungs-Gesellschaft in Wien

bezahlte im Sabre 1841 für Brandschaden

Der Ausweis über die in jedem Kreife barauf bezahlten einzelnen Beirage folgt am Fuge biefes.

Mbdachungen, Rettungebelohnungen, Romanorationen et Spefen 13252 fl. 9 fr. -

|    |                                | Busammen |     |    |     | 394109  | fl. | 54  | fr. | R.M. |
|----|--------------------------------|----------|-----|----|-----|---------|-----|-----|-----|------|
|    | und gwar : an Brandschaben :   |          |     | 97 | 1,5 | 100     | •   |     |     | - 1  |
| in | Galizien                       | . 84833  | ft. | 24 | fr. |         | 343 |     |     |      |
| >  | Ungarn und beffen Rebenlandern | . 145150 | -   | 55 | _   |         |     |     |     |      |
| ,  | Böhmen                         | . 62146  | -   | 35 | _   |         |     |     |     |      |
|    | Mähren und f. f. Schlesien .   | 29590    | -   | 51 | -   | 1 34    |     |     |     |      |
| ×  | Oesterreich                    | . 14928  | -   | 19 | _   |         |     |     |     |      |
| 10 | Jllyrien                       | . 26027  | _   | 58 |     |         |     |     |     |      |
| 9  | Jllyrien                       | . 250€   |     | 28 | -   | 2017    | 8   |     |     |      |
| ,  | Preusisch Schlesion            | - 751    |     | 15 | _   | 200     |     | -   |     | 1000 |
|    | bem Frenftagte Krakau          | . 3993   | 3   | 53 | -   |         |     | 15  |     | 1380 |
|    | Bufammen                       | 369929   | ft. | 36 | fr. | A SERVE |     | -4  | (b) |      |
| या | Baffer und Transportschaben .  | . 10928  | -   | 9  | _   |         | -   | 200 | 7   |      |
| N  |                                | ne-      |     |    |     |         | -   |     |     |      |
|    | rationen et Spesen .           | . 13259  | -   | 9  | -   | 10 11.  |     |     |     |      |

Busammen wie oben . . . . 394109 ft. 54 fr. K.M. Die Wiener Versicherungs-Kammer wird wie bisber alle Theilnehmer zufrieden zu stellen, und das ihr geschenkte Vertrauen durch prompte und rools Behandlung zu rechtfertigen suchen, wozu der Unterzeichnete als ihr Hauptagont in Galizion die ihm zukommenden Auftrage mit aller Sorgfalt und Beschleunigung aussubren wird.

Untrage konnen unmittelbar unter seiner Udreffe Florian H. Singer in Lemberg in frankirten Briefen, oder an feine weiter unten aufgeführten Hillsagenten, - so auch an

die darauf folgend benannten directen Agenten gerichtet werden.

Statuten in deutscher und polnischen Sprache, Formularion ju Berficherungs-Untragen, so wie Muskunfte und Belehrungen werden unentgeldlich mit Bereitwilligkeit in auen Agenturen verabfolgt werden.

Florian H. Singer, Bauptagent ber f. f. priv. iten oftere. Berficherunge-Unftalt.

Cemberg am 27. May 1842.

3ur Erleichterung für die Herren Beitrettenden werden folgende Bilfs: Agenten die Aufträge zur Versicherung entgegen nehmen, als:

herr Wilhelm Alth, in Czornowitz.

Baruch Gress, in Zaleszczyk.
 Cajetan Mikuli, in Sniatyn.

H. Teicher, in Kolomea.

Berr M. Porle Wie. et Erben, in Stanislau.

, S. Minczeles, in Brody.

. A. Luszniakowski, in Złeczow.

» J. Apter, in Zolkiew.

Serr Jonas Fruchtmann, in Brzeżan.

» M. Weinstock, in Kaluaz.

J. Blaim, in Stryi.

D. Lardemer, in Drohobycz.

» F. C. Gilatowski, in Sambor.

Saul Segalla, in Jaroslau.

B. Rozdranski, in Tarnow. Außer obigen Gilfs:Agenten übernehmen auch noch unmittelbar folgende directe Herren Agenten Versicherungs-Anträge, als:

Lett Michael Perl, in Tarnopol.

Carl Szczygielski, in Przemyśl.

, Ignata Schaitter, in Rzeszow.

herr Anton Kasprzykiewicz, in Bochnie. » Anton Hölzel, in Krakeu.

Saul Goldenberg, in Dukla.

Johann Okolowicz, in Sanok. Stanislaus Nowakiewicz, in Jaslo.

Jonas Frankel, in Dombrowa.

Georg Thomke, in Bials.

Berr A. v. Sulzbek, in Lieke.

#### u w

uber bie ben ber f. f. priv. sten ofterreichifchen Berficherungs-Befollichaft in Wien verficherten, und **im Jahre 1841 durch Bränd**e verunglückten Partheien in Galizien und der Bucowina, an welche die Summe von 84833 A. 24 kr. CM.. bezahlt wurde, als:

1) Bochnier Kreis: 97 fl. R. M.

Zberczyce (13. Upril) an Anton Huldziński 97 fl.

2) Brzezaner Kreis: 27 fl. 53 fr. K. M.

Potok (26. September) Hrinko Lupinos 27 fl. 53 fc.

3) Czernowitzer Kreis: 1295 fl. 7 fr. R. M.

Babin (19. Oftober) Nikolaus Zadurowice 752 fl. 30 fr. Ciunkow (6. November) J. v. Tabora 522 fl. 37 fr. Stawczan (19. Dezember) D. Malewicz 20 fl.

4) Czortkower Kreis: 2726 fl. 9 fr. R. M.

Zezawa (8. Janner) Stanislaus v. Korytko 334 fl. 80 fr. Borszczow (25. April) C. L. Wolkenslick 240 ff. 56 fr. Skala (3. Juny) Isaak Monechel 480 ff. Skala (19. Juny) M. Jägendorf 860 ff. Chadyjowce (17. July) V. Jolowicki 82 ff. 53 fr. Samoluskowce (25. Hugust) Wolf Schwarz 319 fl. 40 fr. Zezawa (15. November) Stanislaus v. Korytko 450 fl. Husiatyn (8. Dezember) Nathan Reder 168 ff. 10 fr.

5) Jasloer Arris: 5344 fl. 57 fr. R. M.

Odrsykony (8. Janner) Carl Bzowski 1999 fl. 15 fr. Polany (26. Janner) Johann Michlik 36 fl. Rozanka (24, Februar) J. Zbierzchowski 2458 fl. 48 fr. Szerszyny (8. May) A. Kochunowski 73 fl. 24 fr. Wielopolo (18. May) Leib Hiller 290 fl. Blazowa (21. September) Moritz Kraiński 487 fl. 30 fr.

6) Kolomeer Arcis: 1590 fl. 51 fr. A. M.

Tulawa (24. Hugust) Felix Sebastianski 295 fl. Kolomea (26. Hugust) Mordko Weber 494 ff. 28 fr., Josel Egre 326 fl. 8 fr., Leiser Landsmann 311 fl. 45 fr., (14. Oftober) David Ginsberg 163 fl. 30 ft.

7) Lemberger Kreis: 4592 fl. 6 fr. R. M.

Skniłow (23. Februar) Franz Weigle 228 ff. Stawczany (6. Uprif) J. Smalawski 703 ff. 15 fr. Lomberg (1. May) Stanislaus Grabczewski 841 fl. 3 fr. Jaryczow (1. Movember) Abraham Hescheles 503 ff. 5 fr., Chaim Riese 588 ff. 34 fr. Janow (12 Movember) Joseph Hakel 31 ff., Sara Richter 450 ff. 1 ft., (20. Rovember) Joseph Hakel 11 fl., Salamon Einbinder 18 ff., Marcus Brayer 10 ft., Samuel Griffel 233 ft. 15 fr., Michael Richter 185 ft. 30 fr., F. Neuberger 271 ff. 18 fr., J. Neuberger und F. Schreck 310 ff. Hulparkow (8. Dezember) Tekla v. Robylecka 208 fl. 6 fr.

> 8) Przemyśler Kreis: 11707 fl. 9 fr. (2 Brande noch nicht definitiv liquidirt.)

Wiszniowa (31. Mari) Fordinand Truszkowski 840 fl. Halnikow (23. Upril) Victoria Zietkiewicz 138 fl. 48 fr. Pelkinie (18. May) Vinzenz v. Zboiński 1513 fl. 45 fr. Rozborz długi (16. July) Alois Plutyński 620 fl. 58 fr. Czerniawa (21. July) Peter Majowski 163 fl. 8 fr. Rustweczko (21. Zugust) F. Klerzkowicki 154 fl. 12 fr. Przemyst (26. Zugust) Joseph Czasławski 361 ff. 42 fr. Mahlo (14. September) N. Niezabitowski 2676 ff. 32 fr. Wierabiany (13. Movember) Elis. v. Kruszelnicke 112 fl. 30 fr. Sklad solny (24. November) F. Chrzenowski 280 ff. 32 ft. Walawa (16. Dezember) J. Signieski 2488 ff. 26 ft. Halnikow (19. Dezember) Victoria Ziotkiewicz 250 fl. Mokre (22, Dezember) Hersch Freifold 2106 fl. 30 fr.

Noch in Untersuchung schwebend: Radymno. (1. August) Stan. v. Grocholaki. Rozbara długi (24. August) Felix Tyaki.

9) Rzeszower Kreis: 7637 fl. 28 fr. C. M.

Laszczyny (22. Janner) Iguatz Czyżewicz 55 fl. 29 fr. Przebyszówka (16. Febr.) Thadaeus v. Jordan 210 fl. Dabrowica (3. Upril) Felix Buchowski 360 fl. Głogów (5. Upril) Graf Swerts Sporksche Pupillen 682 fl. 40 fr. Rzeszów (13. Upril) Marcus Eberfeld 130 fl. Lowisko górne (30. Juli) Israel Stocher 329 fl. Sendziszow (18. Uugust) Leiser Spielmann 665 fl. 21 fr., S. Lichtmann 376 fl. Głęboka (19. Sept.) M. Bleicher 180 fl. Podhayce (24. Sept.) F. Felberbaum 55 fl. 35 fr. Baryczka (30. Sept.) Abraham Meher 287 fl. 38 fr. Rzeszów (5. Nov.) Joseph Maurer 20 fl. 45 fr. Widacz (16. Nov.) M. Rumiński 285 fl. Budy (18. Nov.) J. A. Holzer 112 fl. 30 fr. A. Braehfeld 750 fl. Zalesie (22. Nov.) Hlemens Skrzyński 2038 fl. Niechobrz (6. Dez.) Mayer Kalter 602 fl. 45 fr. Rzeszów (30. Dez.) Hersch Reich 496 fl. 45 fr. Noch in der untersuchung schwebend: Bojanow (7. Nov.) M. Koszowski. Niewodna (7. Dezember) Joseph Osiecki. A. Dabrowski.

10) Samborer Arcis: 5232 fl. 38 fr. C. M.

(1 Brand noch nicht befinitiv liquidirt.)

Grodowice (18. Mai) Abraham Ekert 140 fl. Wołoszynowa (10. Juni) Johann Spolski 44 fl. 26 fr. Roguźno (25. Oft.) A. A. Micewski 4400 fl. 2 fr. Górna Turka (14. Nov.) M. Fischer et Petrynek 78 fl. 45 fr. Turze (15. Dez.) Stephan Mszanecki 569 fl. 15 fr. Iloch in der Untersuchung schwebend: Chyrow (28. Dez.) M. S. Oher.

11) Sandecer Arcis.

Noch in ber Untersuchung schwebend: Noumarkt (19. Nov.) Paul v. Bohus.

12) Sanoker Kreis: 7965 fl. 16 fr. C. M.

Letowisko (11. Mar) Hersch Welkes 773 fl. 3 fr. Wzdow (20. Mar) Theophil v. Ostassewski 119 fl. Tarnawa niżna (31. Mar) Laurenz Laurewski 380 fl. 30 fr. (5. Mai) Jacob Rand 299 fl. 20 fr. Obarzyn (12. Mai) Severin Purzycki 1675 fl. Trześniow (14. Juli) Eduard Textoris 1378 fl. 57 fr. Tarnawa niżnia (25. Schl.) Schmerl Breyer 113 fl. 52 fr. Lisko (24. Off.) Fr. X. Graf Krasicki 418 fl. 21 fr. Pietnica (12. Nov.) L. Wislocki 853 fl. Wisloczek (12. Nov.) Jacob Salamon 208 fl. 30 fr. Peter v. Signio 448 fl. Dwernik (8. Dr). Leo Gierowski 1202 fl. 43 fr. Sanok (18. De). Ritter v. Zelichowska 100 fl.

13) Stanislauer Kreis: 8242 fl. 18 fr. C. M.

Drohomirczany (21. Upril) Joseph Hendlich 4237 fl. 9 fr. Zakrzewce (26. Mai) Christian Mikuli 66 fl. 54 fr. Drohomirczany (18. Uugust) Joseph Hendlich 222 fl. Mariampol (8. Oft.) Wolf Jung 748 fl. Oberza (1. Nov.) Ignatz v. Sypniewski 1297 fl. 3 fr. Starinia (12. Nov.) David Wiesel 420 fl. Nadworna (19. Nov.) Hersch Bacher 35 fl. Wołczyniec (19. Nov.) Josel Zaller 1012 fl. 42 fr. Radoszyce (20. Nov.) Stan. Hiczkiewicz 168 fl. 30 fr. Diatkowce (10. Desember) Littmann Brettler 40 fl.

14) Stryer Kreis: 2244 fl. 22 fr. C. M.

Pozany (2. Jänner) Hönig Fomeranz 581 fl. 45 fr. Bolechow (24. Kebruar) Herz Frisch 460 fl. Hoszow (3. Mai) W. Radochowski 214 fl. 54 fr. Maxymówka (24. Juli) Fritsche Foltański 62 fl. 58 fr. Holyú (28. Mugust) Stanisł. Edler v. Stonecki 512 fl. 30 fr. Detto Georg Ilnicki 150 fl. Pozany (20. Sept.) H. Pomeranz 190 fl. 45 fr. Kalusz (29. Oft.) Berl Landsmann 82 fl. 15) Tarnopoler Arcis: 2459 fl. 45 fr. C. M.

Trembowla (29. Mugust) J. Neugewürz 137 fl. 38 fr. Tarnopol (2. Sept.) Rubin Mautol 189 fl. 30 fr. (11. Mov.) A. Königsberg et D. Breitenbrunn 896 fl. 57 fr. (13. Mov.) Jacob Rorngrun 413 fl. 28 fr. A. Weisstein et J. Ebermann 747 fl. (6. Deg.) A. Dabezewska 73 fl. 12 fr.

16) Tarnower Kreis: 11375 ft. 35 fr. R. M.

Dabrowa (12. Janner) Wolf Brand 811 fl. 48 fr. Chaja Forschner 89 fl. 42 fr. Mordke Unger 1040 fl. 33 fr. Zahrnia (15 Februar) Israel Süskind 221 fl. 20 fr. Radgoszcz (28. Febr.) Hipolit Aczkiewicz 360 fl. Ruda górna (17. Upril) Olimpia Gráfin Bobrowska 150 fl. Borowa (9. July) Takla Trompeter 1327 fl. 54 fr. Ronary (31. Ungust) H. Ritter v. Roguliuski 528 fl. 47 fr. Ruda dolna (15. September) Joseph Brzezinski 550 fl. Strzegocie (26. Septem.) Chaim Friedmann 200 fl. Budyn (10. Oktober) Valentin Bogucki 75 fl. Dabrówka (11. Oktober) Joseph Florek 75 fl. Grondy (26. Oktober) Joseph Gromann 298 fl. Leib Holländer 42 fl. Krzyz (40. Rovem.) Vinz. Gabryszewski 1275 fl. Kowalowy (15. Novem.) Ludwig Przetocki 2106 fl. 18 fr. Lubinka (22. Novb.) Joseph Damask 102 fl. Luszowice (15. Dezb.) J. Woytawski 1122 fl. 13 fr.

17) Wadowicer Rreis: 3360 fl. 46 fr. R. M.

2 Brande noch nicht definitiv liquidirt. Lipnik (8. July) Joachim Adler 1312 fl. 9 fr. Benjamin Adler 1200 fl. Johann Thomann 356 fl.: Andreas Thomke 144 fl. J. S. Tugendhaft 182 fl. G. Goldberger 130 fl. Mathias Thomann 86 fl. 37 fr. Roch in der Untersuchung ichmebend: Wygoda (5. Mars) Jonas Wagner. Myslenice (24. Novmb.) M. A. Lowczynski.

18) Złoczower Kreis: 1977 fl. 56 fr. R. M.

Brody (23. Upril) Breindl et Schapirre 31 ff. (13. Man) Judel J. Landau 80 ff. Tetewczyce (23. November) V. Karasowski 1866 fl. 56 fr.

19) Zołkiewer Kreis: 1730 fl. 26 fr.

Sucha wola (19. Februar) Idel Abend 365 fl. 54 fr. Sokal (21. July) Israel Kassner 79 fl. 46 fr. Mayer Krochmal 44 fl. 10 fr. (8. Hugust) Jüte Mach 256 fl. 9 fr. M. Konstantyn 400 ff. Osias Schergalle 36 ff. 20 fr. Dawid Ruber 102 ff. 5 fr. (22. Mugust) Salomon Helmann 91 fl. 51 fr. Hrystianpol (13. Oftober) S. Sichmann et L. Klinger 174 fl. 11 fr. Glinsko (14. Dezember) S. Jendrzejewicz 180 fl.

(3)(1501)

## Ostrzenie brzytew na kamieniu jest już niepotrzebne!!!

Szanownéj Publiczności donoszę niniejszém: iż odebrawszy od mego syna z Wiédnia nowy transport c. k. uprzywilejowanych chemicznych pasków do pociągania Drzytew, jestom teraz w stanie zadosyć uczynić obstałunkom, które dla braku zapasów od-

mówić byłem smuszony. – W tym celu postanowiłem pozostać tu jeszcze

przez 2 do 3 tygodni.

Te niczem zastąpić się nie dające paski czyli rzemienie, które przez 10 do 12 lat spręzystości swej bynajmniej nie traca, zadnego z owych zwyczajnych smarowideł nie potrzebuja, ostrza widocznie nie naruszają, — tę jeszcze szczególną mają własność, iż tępej brzytwie lub scyzorykowi (jeżeli te nie są ze złego materyjału) za kilkomami pociągnieniami udzielają największej ostrości i najłagodniejszego kroju, i tym sposobem usuwają wszelkie nieprzyjemności, tak często przy goleniu się wydarzające. Każden z panów kupujących może się o prawdzie tego bezplatnie przekonać.

Gdy na kilkaset tych rzemieni, które w czasie mego 4tygodniowego we Lwowie pobytu rozmaitym panom sprzedałem, wszyscy jednozgodnie są z nich zadowoleni, pochlebiam sobie, iż mnie łaskawie polecać zechcą. — Ceny są według wielkości i szerokości, a mianowicie: w drzewie po 2 zr. i 2 zr. 30 kr., w żelazie po 2 zr. 30 kr. i 4 zr., w mosiądzu po 3 zr. 30 kr. i 5 zr. m. k.; do scyzoryków po 40 kr. m. k., a jakość wszędzie jednakowa.

Frankowane zglaszania się z prowincyi z nadesłaniem należytości, będą jak najspieszniej

i najrzetelniej uskuteczniane. Kupujący większą ilość na raz, otrzymają przyzwoity rabat.

Co do napisów, które dotad były na moich rzemieniach, i z owemi przez mego syna w Gazecie Wiedeńskiej ogłoszonemi nie zgadzają się, wyjdzie oddzielne objaśnienienie za 8 do 9 dni w Gazecie Wiedeńskiej.

> J. P. Goldschmidt, fabrykant chemicznych rzemieni do pociągania, w Berlinie, mieszka we Lwowie w hotelu angielskim pod Nrm. pokoju 109-110.

(1605)Dla posiadaczy dóbr.

Uzdatniony-we wszystkich gałęziach ekonomicznych z długo-letniem doświadczeniem, nawykły do pracy w tym zawodzie, życzy sobie wejść w obowiazek zarządu dóbr, w kraju, lub za granica, pod umlarkowanemi dla siebie, a dla posiadacza dóbr nader korzystnemi warunkami; złoży stosowna kaucyję. – Bliższe wiadomości powziaść można u Wgo. Czejkowskiego, Doktora praw i Adwokata krajowego, we Lwowie przy ulicy Halickiej nro. 180 na 2giem piętrze.